# 97-84215-8 Klaas, Walter

Der entwicklungsgang der staatlichen regelung des...

Berlin

1917

97-84215-8 MASTER NEGATIVE #

### COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES PRESERVATION DIVISION

#### **BIBLIOGRAPHIC MICROFORM TARGET**

ORIGINAL MATERIAL AS FILMED - EXISTING BIBLIOGRAPHIC RECORD



**RESTRICTIONS ON USE:** 

Reproductions may not be made without permission from Columbia University Libraries.

#### TECHNICAL MICROFORM DATA

| FILN | SIZE:        | REDUCTION RATIO: | 10:1  | IMAGE PLACEMENT: IA (IIA) | IB IIE |
|------|--------------|------------------|-------|---------------------------|--------|
|      | DATE FILMED: | 10-8-97          | INITI | ALS: IP                   |        |
|      | TRACKING # · | 28698            |       |                           |        |

FILMED BY PRESERVATION RESOURCES, BETHLEHEM, PA.

## Der Entwicklungsgang der staatlichen Regelung des Rriegsschweinemarktes

#### Differtation

zur

Erlangung der Doftorwurde

bei der Philosophischen Fakultät der Großherzoglichen Ludwigs-Universität zu Gießen

eingereicht von

Walter Rlaas geboren in Darmstadt Benehmigt durch das Brufungstollegium

am 18. Julí 1917

Referent: Dr. Stalweit

Meinem Bater!

Sonderabdrud aus Deft 20/21 der "Beiträge zur Kriege wirtich aft", herausgegeben von der volfswirtichaftlichen Abteilung des Friegsernährungsamts Berlin. INTENTIONAL SECOND EXPOSURE Benehmigt burch bas Brufungefollegium om 18. Juli 1917 Referent: Dr. Stalweit Meinem Vater! Sonderabbeild aus Beff 20/21 Der "Bettragegur Stilegewiftfagit", heraus-gegeben von ber volltemirifigaktigen Abtellung bes Letegserusbrungsamte Berlin.

1. Der Schweinemarkt in ben erften Ariegamonaten, insbesonbere ber Erlag von Schlachtverboten

Auguft bie Dezember 1914

Der Ausbruch des Krieges fand den Schweinebestand im Deutschen Reiche auf einer vorher unerreichten Höhe. Schon das Jahr 1913 hatte einen verhältnismäßig hohen Schweinebestand aufzuweisen gehabt, was uns die fortsausend vorgenommenen Dezemberzählungen zeigen: 1)

| €đ)      | weinebestand ( | in Mil | lionen Stück | 1. D | ezember |      |
|----------|----------------|--------|--------------|------|---------|------|
| 1873 7,: | 1 1892         | 12,2   | 1904         | 18,9 | 1912    | 21,9 |
| 1883 9.5 | 2 1900         | . 16.8 | 1907         | 22.1 | 1913    | 25.7 |

Die reiche Ernte von 1913 hatte die weitere Entwicklung in hohem Maße begünstigt. Die für die Schweinehaltung wichtigste Getreideart, die Gerste, hatte eine gute Inlandsernte gehabt, aber auch ihre Einsuhr war im Erntejahre 1913/14 um nahezu eine Million Tonnen größer getwesen als im Vorjahre.") Am 2. Juni 1914, zu einer Jahreszeit, wo der Schweinebestand verhältnis-

<sup>9)</sup> Gemäß ben Bierteljahrshesten gur Statistit bes Deutschen Reiches 1915, Zweites Beit S. 219, berechnet sich bie versugbare Menge von Gerste jur 1909/10 bis 1913/14 wie folgt.

| Crutejahr<br>v. 1. Juli<br>bis | Geerntet | Aussaat-<br>menge | Inlands-<br>menge | Eingef. in<br>ben freien<br>Berkehr | Ausgef. aus<br>dem freien<br>Bertehr | Blieben ver-<br>fügb. f. ben<br>Berbrauch |
|--------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 30. Juni                       |          | in 2              | Rillion           | en Tor                              | ınen                                 |                                           |
| 1909/10                        | 3,56     | 0,25              | 3,31              | 2,76                                | 0,01                                 | 6,06                                      |
| 1910/11                        | 2,96     | 0,24              | 2,72              | 3,53                                | 0,02                                 | 6,23                                      |
| 1911/12                        | 3,22     | 0,24              | 2,98              | 3,41                                | 0,02                                 | 6,38                                      |
| 1912/13                        | 3,55     | 0,24              | 3,31              | 2,95                                | 0,03                                 | 6,23                                      |
| 1913/14                        | 3,74     | 0,24              | <b>3,</b> 50 .    | 3,81                                | 0,03                                 | 7,28                                      |

<sup>1)</sup> Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, Jahrgang 1915 3. 59 und 61, und "Die Deutsche Landwirtschaft", bearbettet im Kaiserlichen Eratistischen Amte, Berlin 1913 S. 187.

mäzig gering zu sein pslegt, wurden  $3^1/_2$  Millionen Schweine me er gezählt, als am gleichen Tage bes Borjahres, nämlich 25,3 Millionen (am 2. 6. 1914) gegen 21,8 Millionen (am 2. 6. 1913).

Ungefichts bes hohen Schweinebestandes bei Rriegsausbruch eribien ein wirticaftsgesetlicher Gingriff gunachft nicht erfirderlich. Zwar wurde bereits unterm 31. Juli 1914 durch Raiserliche Berordnung ein Ausfuhrverbot für Tiere und tierische Er feugniffe erlaffen,1) bem Ginfuhrerleichterungen burch Gewährung bon Bollfreiheit für Schweine und Fleisch entsprachen.2) Indeffen fam diefen Magnahmen für die Fleischverforgung nur belingte Bedeutung gu, weil die Musfuhr bon Schweinen und Schweinefleisch, wie überhaupt von Bieh und Fleisch, icon in Friedenszeiten nur gang geringen Umfang gehabt hatte, und bie Ei ifuhr, Die aus veterinärpolizeilichen Grunden unbedeutend geizesen mar, mit dem Fortidreiten der gegnerischen Abiperrung&= po itit feinen großen Umfang annehmen fonnte. Auch die für die Ernährungswirtichaft grundlegenden Gejetgebungsmagnahmen, bas Bochstpreisgejet 3) und die Befanntmachung über Borrateerlebungen4) brauchten auf dem Gebiete der Bieh= und Fleifch= beivirtichaftung gunächst nicht in Ericheinung gu treten.

Muf bem Schweinemarkte trat bei Ariegsausbruch zunächsteine Stockung ein. Im Bergleich zu ben Wonaten Juni und Juli ist mugust eine Ubnahme des Auftrieß zu bevbachten, was aus der Betrachtung der Auftrießzahlen hervorgeht. Danach berug der Warktverkehr mit Schweinen — lebend und geschlachtet — auf den 40 bedeutendsten Schlachtviehmärkten Deutschlands von Januar bis August in den Jahren 1913 und 1914: 9

| bei einem Bestand von<br>25,3 Millionen Schweinen<br>am 1. Dezember 1914<br>(in 1000 Stüd) | bei einem Bestand von<br>21,8 Willionen Schweinen<br>am 1. Dezember 1913<br>(in 1000 Stück) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Januar 531,4                                                                               | 499,6                                                                                       |
| Nebruar 527,7                                                                              | 471,9                                                                                       |
| März 588,2                                                                                 | 514,1                                                                                       |
| April 545,9                                                                                | 535,1                                                                                       |
| Mai 578,3                                                                                  | 498,8                                                                                       |
| Juni 553,4                                                                                 | 500,8                                                                                       |
| Juni 553,4<br>Juli 547,8                                                                   | 500,3                                                                                       |
| Muguft 525,2                                                                               | 483,7                                                                                       |

Die Abnahme bes Auftriebs im erften Ariegsmonat erklärt fic) jedoch nicht eiwa aus einer Zurudhaltung ber Schweine

seitens der Landwirte. Vielmehr ist in Betrocht zu ziehen, daß einmal in den heißen Sommermonaten steits weniger geschlachtet zu werben psiegt, was auch die Bergleichszahlen des Jahres 1913 erweisen. Und zweitens dars nicht vergessen werden, daß in der Mobilmachungszeit der Eisenbahnverfehr zeitweise frockte. Es ist daher nicht anzunehmen, daß eine Reigung der Landbevölkerung zur Vorratswirtschaft, wie sie sich in den Städten in den ersten Kriegsmonaten zeigte, den Anlaß zur Jurüchaltung gegeben hätte.

Schon im Geptember zeigte ber Auftrieb eine rudweise Steigerung, die fo ftart mar, bag fie fich nicht allein aus ber im September ftets zunehmenden Bahl ber Schlachtungen erflären ließ. Bielmehr findet das Emporichnellen der Auftriebszahlen seine Begründung einmal in ber Tatiache. daß die Getreide= und Rartoffelernte des Jahres 1914 hinter ber bes Borjahres beträchtlich gurudgeblieben mar. Dazu fam zweitens, daß der Begfall der Futtermitteleinfuhr, von ber ein großer Teil ber Schweinehaltung abhängig war, fich fühlbar gu machen begann. Die Breise für Futtergetreibe und Futtermittel gingen aus diefen Grunden fehr in die Sohe. Gin Blid auf die Statistif der Großhandelspreise wichtiger Baren 6) zeigt uns beispielsweise für die Tonne Futtergerfte auf dem Mannheimer Martte eine Breissteigerung von 147 M im Juli auf 208 M im September, für Mais von 164 M auf 210 M, um in ben folgenden Monaten noch ftart weiter anzufteigen. Der Landwirt mußte also eine allgemeine Futterknappheit befürchten und war baher geneigt, feine gefüllten Schweineftalle entspechend gu leeren. Go zeigten benn bie Auftriebszahlen für Schweine in ben Monaten Auguft bis Dezember folgendes Bild:

| 1913 in 1000 Stü |
|------------------|
| 483,7            |
| 526,8            |
| 542,4            |
| 522,5            |
| 534,2            |
|                  |

1) Reichs-Gefetbl. 1914 G. 259.

2) Geseh und Bekanntmachung betr. vorübergehende Ginsuhrerleichterungen, vom 4. August 1914 R.G. Bl. C. 399 und 516.

s) Die Zahlen sind aus dem "Deutschen Reichsanzeiger und Königlich preußischen Staatsanzeiger", Jahrgang 1914 und 1915, zusammengestellt.

6) Bierteljahrshefte gur Statiftit bes Deutschen Reichs 24 (1915) G. 3 f.

<sup>1) 2) 3) 4) 5)</sup> Anmerfungen f. auf G. 5.

| _                                              | ı                        |  |
|------------------------------------------------|--------------------------|--|
| =                                              | 1                        |  |
| 4                                              | 1                        |  |
| _                                              | •                        |  |
| À                                              | 1                        |  |
| 0                                              | ч                        |  |
| _                                              |                          |  |
|                                                | 1                        |  |
| æ                                              | 1                        |  |
| •                                              |                          |  |
| ع                                              | 1                        |  |
|                                                | 4                        |  |
| ~                                              | ١,                       |  |
| $\overline{}$                                  | ٠                        |  |
| 0                                              | ٠I                       |  |
| _                                              | 1                        |  |
| _                                              | ١.                       |  |
| _                                              | J                        |  |
| -                                              | 1                        |  |
| 0                                              | 1                        |  |
| *                                              | 1                        |  |
| -                                              | 1                        |  |
| -                                              | 1                        |  |
| _                                              | 1                        |  |
|                                                | ш                        |  |
|                                                |                          |  |
| =                                              | 4                        |  |
| 5                                              | 1                        |  |
| 7                                              | 1                        |  |
| 3                                              |                          |  |
| 6                                              |                          |  |
| 33,41                                          |                          |  |
| 0                                              |                          |  |
| 30 924                                         |                          |  |
| 30 974                                         | 200                      |  |
| n 30 mai                                       |                          |  |
| an 30 Mat                                      |                          |  |
| on 30 Mat                                      |                          |  |
| e an 30 Mat                                    | min 20 mm                |  |
| fe an 30 Mar                                   | man 6 mm a               |  |
| ife on 30 Mar                                  | man of am ala            |  |
| ville on 30 Mai                                | man of an alsa           |  |
| reife on 30 Mar                                | man of am alaga          |  |
| nreife on 30 Mai                               | man of am aland          |  |
| purpite on 30 Mai                              | man of am alanda         |  |
| nenreife on 30 Mai                             | man of an alandan        |  |
| inenreife on 30 Mai                            | man of un alreadant      |  |
| einenreife on 30 Mai                           | man of am alterdance     |  |
| neinenreife an 30 Mai                          | man of an alreadance     |  |
| meinenreife an 30 Mai                          | man of an alreadance     |  |
| thmeinenreife an 30 Mai                        | man of an alreadantembe  |  |
| Memofinentelle on 30 Mai                       | min of an alreadance min |  |
| Somethenreite on 30 Mai                        | min of an alreadance min |  |
| Chmeinenreife an 30 Marfforten 1911 big 19141) | man of un alreadance     |  |

| Montago erg Manna | Jonne   | -        |       | -      | -         |          |       | į         |         |         |         |        | 11.               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|--------|-----------|----------|-------|-----------|---------|---------|---------|--------|-------------------|
| önigsberg.<br>unoug<br>ofen<br>restau<br>ertin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | Bebr.    | Märs  | Mpril  | Mai       | Juni     | Buli  | Huguit    | Septbr. | Oftober | Robbr.  | Desbr. | Jahres-<br>mittel |
| angus<br>ofen<br>restau<br>ertin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 127.3   | 122.0    | 111,4 | 112,3  | 108,5     | 106,2    | 111,0 | 117,0     | 137,8   | 126,5   | 140,0   | 139,4  | 121,6             |
| ofen.<br>reslau<br>erlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 400      |       | 1 000  | 404       |          |       | 101       | 6001    | 100 F   |         | 199 9  | 06//              |
| reslau<br>erlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.761   | 1/8,3    | 119.3 | 0901   | 0.F01     | 104.0    | 105.1 | 112.3     | 115.4   | 121,9   |         | 133,8  | 115,6             |
| erfin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 139,3   | 195.9    | 1903  | 1148   | 110,9     | 1116     | 1136  | 128.4     | 126.1   | 133,6   |         | 149,1  | 125,7             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 189,1   | 193.5    | 117,6 | 114.3  | 1103      | 108,6    | 1089  | 191       | 121.2   | 137,9   |         |        | 123,6             |
| Machenina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120,3   | ά 161    | 118,6 | 114.9  | 2         | 111,4    | 1101  | 117,6     | 1133    | 140.4   |         |        | 122,8             |
| Wiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 196,0   | 116,6    | 112,0 | 110,1  | 106.5     | 104.2    | 104.3 | 105.3     | 106.5   | 142,6   |         |        | 117,6             |
| Sommobox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 199.7   | 1926     | 110,0 | 1/011  | 2004      | 1        | 2     | 1163      | 111.5   | 143.5   |         |        | 128.1             |
| Darimung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 191 K   | 1940     | 118,0 | 11.0   | 110.8     | 108.6    | 1103  | 2011      | 112,0   | 143.5   |         |        | 123.1             |
| effort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 199.9   | 1001     | 110,0 | 116,3  | 119,0     | 110,6    | 119,5 | 1176      | 112,0   | 148,0   |         | •      | 124.3             |
| Tharfalk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 199,0   | 197,0    | 1916  | 110,00 | 1145      | 112,8    | 114.3 | 1140      | 117,0   | 149,8   |         |        | 126.5             |
| iiffelbari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1940    | 194 8    | 190,6 | 190,0  | 114.1     | 1149     | 116,0 | 119,0     | 114.9   | 151.4   |         | 149.4  | 127,1             |
| Calm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1310    | 28.0     | 118,3 | 114.6  | 109,6     | 100,     | 108,9 | 1         | 1       |         |         | _      |                   |
| Stocken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 197,5   | 196,5    | 119.4 | 1188   | 1140      | 115,0    | 114.5 | 120.4     | 104.8   |         |         | _      |                   |
| Frankfurt o 912                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 140,3   | 132,3    | 125.4 | 123.0  | 120,8     | 114.6    | 115,5 | 129.7     | 120,8   |         |         |        | _                 |
| Minden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 189.0   | 196.5    | 120,5 | 117.4  | 116.8     | 112,5    | 117.4 | 131.3     | 116.8   |         |         |        |                   |
| Dirnhero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 119.3   | 134.4    | 129,0 | 125.6  | 120,0     | 121.0    | 121.0 | 134.4     | 124,8   |         |         |        | _                 |
| Rürzburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 134.8   | 126.5    | 120,0 | 114,8  | 409,5     | 110,5    | 108,4 | 134,5     | 127,5   |         |         |        |                   |
| Dresben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 142.4   | 134.0    | 124,8 | 121,7  | 112,3     | 112,1    | 116,1 | 132,4     | 123,0   | 146,3   | 145,0   | 147,9  | 129,8             |
| Veiphia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 135,9   | 127,3    | 122,3 | 119,2  | 114,6     | 113,4    | 114,4 | 128,4     | 118,5   |         |         |        | _                 |
| Chemilia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 136,0   | 126,0    | 121,8 | 117,6  | 114,3     | 113,0    | 113,2 | 124,4     | 117,5   |         |         | _      |                   |
| Swidau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 141,0   | 129,8    | 124,2 | 120,0  | 116,5     | 112,4    | 114,8 | 128,5     | 126,3   | _       | _       |        |                   |
| Stuttgart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 189,8   | 132,0    | 126,5 | 122,1  | 119,8     | 116,3    | 117,5 | 137,0     | 124,3   | _       |         | _      | _                 |
| arigruhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 145,6   | 136,3    | 130,0 | 128,0  | 123,6     | 123,0    | 122,5 | 137,8     | 129,0   | 146,0   | 153,0   | 152,0  | -                 |
| Mannheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 139,7   | 130,5    | 123,8 | 121,0  | 116,6     | 117,0    | 118,4 | 137,3     | 123,6   | _       | _       | 146,6  |                   |
| Main3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 147,6   | 136,0    | 129,3 | 123,3  | 120,6     | 119,5    | 113,2 | 1         | 1       |         |         |        | _                 |
| übed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 127,3   | 118,3    | 112,5 | 112,0  | 109,1     | 107,0    | 107,0 | 103,7     | 104,0   | 134,6   | 130,1   | 140,7  |                   |
| Bremen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 126,4   | 116,6    | 114,8 | 110,9  | 106,6     | 109,3    | 106,6 | 100,2     |         |         | _       |        | _                 |
| Samburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 125,6   | 117,4    | 112,4 | 110,3  | 9'901     | 105,5    | 104,3 | 2,101     |         |         |         |        | _                 |
| Strafburg i. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 143,5   | 136,0    | 130,3 | 125,0  | 120,6     | 120,0    | 125,8 | 153,0     | _       |         |         |        | _                 |
| Cafe 1914                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 131.1   | 126.0    | 120.2 | 117.1  | 113.0     | 112.0    | 112,7 | 122,6     |         |         | 139,9   | 144,2  | 125,9             |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0191    | 157.9    | 155.6 | 113.5  | 138.0     | 137.3    | 152.4 | 158.5     |         |         |         |        |                   |
| 1919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.671   | 15/6     | 136.6 | 1126   | 112.3     | 1113     | 151.7 | 165,3     | _       |         |         |        |                   |
| 1911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 126.0   | 1210     | 6911  | 116.0  | 113.1     | 114,3    | 6,211 | 125,0     | 126,0   | 123,2   |         |        | 119,7             |
| n Startelighrafie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | fte anr | Statifit |       |        | Reiche. S | tabragua | 1915. | Seft III. | 5. 17.  | 2) Die  | fdrägen | Sabien | bedeuten          |

Gleichzeitig mit der Steigerung der Auftriebszahlen im September sanken die Preize. Freilich nicht überall gleichmäßig, wie das aus der nebenstehenden Tabelle auf S. 6 zu ersehen ift. Sin Abweichen don der Regel in den 8 Städten Berlin, Hamburg, Bremen, Lübeck, Kiel, Königsberg, Posen und Elberfeld mag sich aus Gründen örtlicher, vor allem wohl militärischer Art erfären.
Die allgemeine Marktlage, das steigende Angebot bei den sinkenden Preizen, machte sich der bei private Konserven berkelte.

gunute, indem fie in großem Umfange Dauerwaren herftellte. Much ber Deutsche Städtetag wies seine Mitglieder auf die Bredmäßigfeit ber Dauerwarenaufstapelung hin. Er machte babei auf den Abichluß von Lieferungsvertragen auf= mertiam, bes Inhalts, daß Landwirte und Schlächter in ben Produttionsgebieten die Berftellung von Dauerwaren für die Stadte übernehmen follten. Ingbefondere benutte die Stadt Berlin die gunftige Gelegenheit, um erhebliche Mengen von Schweinen gur Schlachtung und Ginpotelung aufzufaufen und in Ruhl- und Gefrierhaufern einzulagern, mas mohl eine ber Urfachen bafur war, bag bie Breife auf bem Berliner Martte nicht fanten. Allgemein wurde allerdings biefe weitsichtige Borratsanhäufung nicht burchgeführt, obwohl man amtlicherfeits und in ber Breffe immer wieber barauf hinwies, man jolle ben Genuß bes Schweinefleisches bevorzugen und fich einen Dauervorrat bavon beschaffen. Schien es boch, wie bie bem Reichstag vom Stellvertreter bes Reichstanglers überreichte "Dentidrift über wirtichaftliche Magnahmen aus Anlag des Krieges" fich ausbrudt, bringend erwunicht, "um die Schweinehalter nicht zu entmutigen, für einen flotteren Abiat des Schweinefleisches zu forgen, da die Schweinebreife auf einen völlig unlohnenden Tiefftand ge= junten maren."1)

Ju einer einheitsichen Organisation des Absates schritt man aber nicht. Vielmehr schlug die Regierung, als der Überzaustrieb zum Teil in berstärttem Waße sich auch auf dem Kindermarste zu zeigen begann, im Kampse gegen die Abstogung der Vielheisische den Weg der Gesetzebung ein und erließ Schlachtverbote. Durch diesen ersten unmittelbaren Einstiff in die Vielhsaltung glaubte man dem überangebot ein

<sup>1)</sup> Drudfachen bes Reichstags 13. Legislaturperiobe II. Geffion 1914 Rr. 26 G. 69.

Bie feten und einer Gefährdung der fünftigen Fleischversorgung porlieugen zu fonnen. Durch eine Befanntmachung bom 11. Geptem jer 1) ermächtigte der Bundesrat die Landeszentralbehörden, Beschränkungen für die Schlachtung von Schweinen anzuordnen. Boi einem allgemeinen Schlachtverbot, das man fur Ralber unter 75 kg Lebendgewicht und für weibliche Rinder bis zu 7 Jahren einführte, fah man bei Schweinen ab, um die Buchter nicht zur Aufzucht bon Ferkeln zu zwingen, für die fie nicht bas nötige Futter bejagen. Doch machten die meiften Bundesstaaten von der Ermächtigung insofern Gebrauch, als sie Schlacht= verlote für Schweine unter einem bestimmten Lebendgewicht und für fichtbar trächtige Sauen erliegen. Go jette Beffen bereits unterm 16. September für Schweine ein Mindestichlacht= gewicht von 80 kg fest, Babern, Baben, Burttemberg und Elfig-Lothringen folgten. Preugen brohte am 7. Oftober die gleiche Magnahme an, für den Fall, "daß das Abschlachten nicht maftreifer Schweine weiter gunehmen follte." Gin Schlachtungsverbot für trächtige Sauen wurde am 6. Oftober queift von Preugen erlaffen2), beffen Beifpiel eine Reihe anderer Bundesstaaten folgte. Da mit bem 19. Dezember bas Septemberichlachtverbot, bas nur fur ein Bierteljahr erlossen worden war, außer Rraft trat, erging an biesem Tage eine neue Bekanntmachung3), die die einzelstaatlichen Schlachtungsbeschräntungen für Schweine aufrechterhielt, Des wei eren aber auch fur Rinder und Kalber bie zentrale Regelung verließ. Die Schlachtverbote fur Rinder und Ralber murden nunmehr ebenfalls dem Ermeffen der Bundesregierungen überlaffen.

Es ift noch auf die Wirkung ber Berbote in wir schaftlicher Sinficht einzugehen. Das Schlachtverbot für Rir ber und Ralber - bas im übrigen durchaus im Bordergru ide ftand - scheibet dabei unserer Aufgabe gemäß aus der Betracitung aus. Auf die Schweinehaltung hatten die einzelftaatlichen Schlachtverbote, die in der Sauptfache in Guddeutschland erlaffen worden waren, nur geringen Ginfluß. Zwar mar maicherorts eine Steigerung bes Lebendgewichts der gur Schlachtung gelangenden Tiere gu beobachten, auf der anderen

Seite aber auch ein Steigen der Schlachtichweinepreise. Die zwedmäßigen Schlachtverbote für trächtige Sauen hielt man, von bem grundlegenden Gefichtspuntte abgesehen, daß einer Berftorung ber Schweinezucht badurch vorgebeugt werden follte, auch um beswillen für notwendig, weil man glaubte, daß bas Berbot ber Rälberichlachtung die Steigerung ber Rälbermaft und bamit eine Ginichrantung ber Schweinehaltung gur Folge haben fonnte. Tatfachlich waren Jungschweine billiger und ichwerer absethar geworben. Im allgemeinen fonnten bie Schlachtverbote auf Die Entwidlung bes Rriegsschweinemarttes aber ichon beshalb faum Ginflug haben, weil fie territorial und inhaltlich beichränft maren und beichränft fein mußten. Denn während für Rindvieh bei dem guten Ausfall ber Rauhfutter- und Rubenernte Suttermangel, der eine Abstogung der Tiere hatte rechtfertigen fonnen, nicht bestand, mare es bei bem Mangel an Futtergerfte gefährlich gewesen, die Schweinehalter gur Aufzucht von Gerfeln bort zu zwingen, wo fie nicht bie erforderlichen Futtermittel dazu befagen.

Die am 1. Dezember 1914 vorgenommene Biehgahlung zeigt benn auch, daß die gesteigerte Abschlachtung nicht wirfungslos geblieben ift. Freilich, wenn man bas Ergebnis der Bahlung bom 1. Dezember 1914 mit bem der Bahlung vom 1. Dezember 1913 vergleicht, wird man finden, daß fich ber Schweinebestand nur um etwa 300 000 Stud vermindert hatte. Man muß indeffen, um zu einer richtigen Borftellung zu tommen, die Dezembergahlungen mit den Juni= Bahlungen in beiben Jahren vergleichen. Bahrend vom 2. Juni bis jum 1. Dezember 1913 eine Bunahme bes Bestandes um nahezu 4 Millionen Schweine zu verzeichnen war, war im gleichen Zeitraum bes Jahres 1914 ihre Zahl blog um 35 000 Tiere gewachsen. Noch eindrucksvoller wird der Bergleich bei ber Betrachtung ber Bahlungsergebniffe in einzelnen Gebietsteilen, etwa in den beiden preußischen Provinzen mit ber größten Schweineaufzucht, in Sannover und Schleswig-Solftein. Im Jahre 1913 war nämlich von Juni bis Dezember die Bahl ber Schweine in hannover um etwa 600 000 Stud, in Schleswig-Solftein um etwa 300 000 Stud gestiegen. Im Jahre 1914 aber find in Sannover burch bie Dezembergahlung nur etwa 100 000 Comeine mehr als im Juni diefes Jahres ermittelt worden. In Schleswig-Solftein war ihre Rahl fogar um 100 000 Stud gefunten.

Betreffend bas Schlachten von Schweinen und Ralbern, R. G. Bl. S. 536.

<sup>1)</sup> Befanntmachung betreffend Berbot bes vorzeitigen Schlachtens von Biet, bom 11. September 1914, R. G. Bl. S. 405.
3) Reichsanzeiger 1914 Rr. 236 und Rr. 305.

#### 2. Die Zwangsabichlachtung des Frühjahrs 1915

Januar bis Mai 1915

Die bis bahin getroffenen und geplanten Dagnahmen woren einerseits auf die Berwertung des unwillfommenen Uterangebots gerichtet gemeien, andererfeits hatten fie auf die Erhaltung des Schweinebestandes abgezielt. Die Mitte Januar belannt geworbenen Ergebniffe ber Biehgahlung bom 1. Dezember und der am gleichen Tage vorgenommenen Witreide be ftand sauf nahme 1) veranderten indeffen die Sichlage von Grund aus. Die bisher gehegte Befürchtung, ba 3 "bas planlofe und überfturgte Angebot in nicht allzu ferner Beit in einen bedauerlichen Mangel an Schweinen umtehren mi rbe",2) hatten die Bahlungsergebniffe nicht beftätigt. Richt Mangel an Schweinen, sondern Mangel an Getreibe und Rartoffeln für bie menschliche Ernährung ichien gu brihen. Satte es fich boch herausgeftellt, daß icon am 1. Degeinber die Getreidebeftande burch die umfangreichen Berfüt= terungen bis etwa auf die Galfte ber gangen Ernte gujammenge drumpft waren, ein Beweis bafur, wie fehr es bereits an Ti ttermitteln für Schweine fehlte, und wie fehr ihre Bahl noch immer in unrichtigem Berhaltnis zu ben Gutterftoffen ftand, bie unbeichabet ber menichlichen Ernährung für fie verfügbar maren.

Es galt baher, die Mengen von Nahrungsmitteln, die bis her infolge des Ausfalls der ausländlichen Kraftfuttereir fuhr noch in stärkerem Maße als jonft zu Fütterungszwecken verwendet worden waren — also namentlich Brotgetreide und Kartoffeln — für die menschliche Ernährung sicherzustellen. Zu diesem Zwecke ersolgte unterm 25. Januar die Beschlagnahme en noch vorhandenen Brotgetreidevorräte für die Kriegsgetreidese seiellschaft. Um aber auch die Kartoffeln vor weiterer übermichiger Verfütterung zu bewahren, schien es nur ein durchenzischendes Mittel zu geben: man mußte den hohen Schweines be itand nach Möglichkeit zu vermindern suchen.

4) Bgl. Reichstagsbenfichrift 2. Nachtrag Nr. 44 G. 56.

Am 25. Januar 1915 erteilte baher der Bundekrat dem ihm vorgelegten Entwurf einer Verordnung über die Sich erstellung von Fleischvorräten seine Zustimmung<sup>1</sup>). Dadurch wurden die Städte und Landsgemeinden mit mehr als 5000 Einwohnern verpflichtet, sich einen Vorrat von Fleischauerwaren zu beschaffen und seine Ausbewahrung sicherzustellen (§ 1). Jur Erfüllung dieser Verpslichtung konnte den Gemeinden oder einem Dritten das Sigentum an den Schweinen von der zuständigen Vehörde übertragen werden (§ 2). Als übernahmepreis galt die amtliche Preissestietzung des Schlachtwichmarkes nach dem Durchschnitt der beiden letzten Hauptmarktage vor dem Eigentumsübergang (§ 3).

Diese Bekanntmachung, Die gesetstiche Grundlage bes viel umstrittenen "Schweinemordes", wie man die daraufbin erriolgenden Zwangsabschlachtungen bezeichnet hat, brachte in ibrate unter Durchfuhrung eine gange Reihe von Schwierigkeiten

mit fic.

Hur die Gemeinden bedeutete die Rechtspilicht zur hertellung von Fleischauerwaren naturgemäß eine nicht geringe sin anzielle Belastung. Es wurde daher von ihrer Seite eine Beteiligung des Reiches gesordert, insbesondere die libernahme der Berlustgesahr sur den Fall, daß die ausgestapelten Waren nicht oder nur mit Verlust vertauft werden fönnten, wie 3. B. dei Sintritt des Friedens. Es wurden daraufhin durch die Zentral-Eintaufsgesellschaft Verträge mit den Gemeinden abgeschlossen, die auf eine Teilung des Ristods für die bei Friedensschlossen, nicht verbrauchten Konservenbestände hinaußliesen.

Damit war es indessen nicht genug. Die rasche und wirksame Ourchsührung der Verminderung des Schweinebestandes wurde von der Reichstegierung für so wichtig gehalten, daß alles andere hinter die Sicherstellung der Kartosseln vor der Verssütterung zurücktrat. Man war der Anslicht, daß besonders die Turchhaltung der gering gewichtigen Schweine die Kartosselnsche gefährdete, weil diese mehr Erhaltungssutter Geauspruchten, als die ganz schweren Tiere. Man juchte daher vor allem die jungen Schweine zur Klischlachtung zu bringen. Gerade diese Schweine waren aber disher zu Tauerware wenig verarbeitet worden. Sie sind infolge ihres geringen Fettansatzes für die

<sup>1)</sup> Bekanntmadjung, beir. flatistische Aufnahmen ber Borrate von Gereibe und Erzeugniffen ber Getreibemullerei, rom 29. Cfiober 1914, R. S. Bl. S. 466.

<sup>2)</sup> Bgl. Reichstagsbentschrift S. 69.
3) Egl. die Bekanntmachung über bie Regelung bes Berkehrs mit Brotget eibe und Wehl. M. G. Bl. 1915. S. 35.

<sup>1)</sup> Protofoll ber 6. Sihung, Session 1915, Bundesratsbruckfache Ar. 20. Unterm gleichen Datum erschien die Bekanntmachung im R. G. Bl. S. 45.

Al ibewahrung durch Salzen und Räuchern nicht so seeignet. Die Besognis der Gemeinden war daher erklärtich, daß die aus diesen Schweinen hergestellte Dauerware nicht in den Woße wie die aus den höheren Gewichtsklassen gewonnene haltbar sei. Damit die Abschlachtung aus diesen Gründen nicht verzögert würde, und weil die ganze Maßname, aulgemeine nationale Bedeutung" hatte, ermächtigte der Reichskanzler (Reichsschapamt) die Zentral-Ginkauszgesellschaft, den Gemeinden Lieserungsverträge bezüglich der Schweineforserven und Schweinekauerwaren anzubieten, und er übernam sin seinerseits der Gesellschaft gegenüber die ganze aus den Vertusgen sich erzebende Verlusgefahr.

Damit waren aber die Schwierigkeiten, die sich einer energischen Durchführung der Abschaftung entgegensetzten, noch nicht beseitigt. Sin weiterer, die Mahnahmen hindernder Umsta ib tauchte auf dem Gebiet der Preisbild ung auf-

Es war nur natürlich, daß die starke Nachfrage nach Schweinen seitens der Gemeinden die Preise in die Höhe trieb, das Angebot an Schweinen war auf der anderen Seite nicht gris, da die Schweinehalter, auf weiteres Steigen der Preise spekulierend, ihre Tiere zurüchsielten. Während Anfang Dezember auf dem Schlachtviehmartte Berlin Schweine der Gewichtsklasse von 100 bis 120 kg 70 bis 74 M für 50 kg Lebendgewicht gekösste hatten, betrug der Preis am 23. Januar 87 bis 88 M und stieg bis zum 10. Februar auf 100 bis 108 M.2)

Man zentralisierte daher den gesamten Schweineeinkauf sür die Gemeinden in den Händen der Zentral-Ginfaufägesellschaft. Es durde eine Schweine - Sinkaufägentrlichaftes der ihr aufäzentrale geschessen. Die unter Mitwirfung der Landwirtschafteskammern arkeitete. Die Zentrale kaufte die Schweine durch deaustragte Händer sür die Vertragsgemeinden auf. Durch eine Kommission wurden allwöhentlich die Preise bestimmt. Ausgekauft sollten insbesondere die Schweine von 60 dis 90, ausnahmsweise dis 100 kg werden. Ausgerdem übernahm die Zentral-Einkaufseglichschaft die Verareitung von etwa einer Mission Schweinen, um sie später an die Gemeinden abzugeben.

Der hohe Stand der Schweinepreise hatte aber auch zur Fo ge, daß ein starkes Angebot auß ländisch er Schweine auf dem deutschen Markte erschien. Man hielt angesichts der

2) Bgl. Reichstagsbentichrift G. 57.

Breisverhältniffe einen Transport ber Tiere felbft aus Solland, Danemart, Italien und Rumanien noch für lohnend. Wenn es auch, außerlich betrachtet, nahelag, mit Rudficht auf bie ber gangen Abichlachtungspolitit zugrunde liegende Abficht gegen die Einfuhr biefer Schweine einzuschreiten, jo tat man es bennoch gu= nächst nicht, aus ber Erwägung heraus, jede Bermehrung unjerer Nährwerte gu dulden, die ohne Berminderung unjerer Futter= mittel erfolgen fonnte. Augerdem hoffte man, daß bas ausländische Angebot auf die hohen Inlandspreise ermäßigend wirken wurde. Als aber auch einzelne Stadtverwaltungen in Berfennung ber Regierungsmannahme fich die gejeglich vorgeschriebenen Borrate burch Bezug billigerer ausländischer Schweine beichafften, igh man fich boch veranlaßt, auf ben Zwed ber Befanntmachung pom 25. Januar ausbrudlich aufmerkjam zu machen und barauf hinzuweisen, daß durch ein folches Berfahren das angeftrebte Biel pereitelt murbe.

verteter mitro.

Schwierigkeiten entstanden serner in rein technischer Sinsstinder, als die in Frage kommende Industrie nicht auf die plöglich zu verarbeitende Fleischmenge eingestellt war, und man mit der Verarbeitung des Fleischmenge eingestellt war, und man mit der Verarbeitung des Fleischse leichtgewichtiger Schweine, das doch besonders in Betracht kam, wenig oder keinerlei Ersährungen gemacht hatte. Ferner herrichte in den Gemeinden viessach ein solcher Mangel an geeigneten Schlächtern, daß er durch militärische Vereitskellungen beseinigt werden mutze. Jur Beschaffung geeigneter Lagerräume wurde vom preußischen Minister sur Handel und Gewerbe eine Erhebung über die zur Aussewahrung von Dauerware versügdaren Kühle und Gesterräume angeordnet. In weiterem Umsange wurde serner zur Kerstellung der Fleischdauerwaren das Gefrierversahren herangezogen, obwohl diese Technik in Teutschland noch wenig erprobt war.

Die den Städten gemachte Auflage stellte, wie wir aus alledem sehen, in sinanzieller und technischer Hinschlich feine geringen Ansorderungen an ihre Leistungsssähigkeit. Hatte doch der Preußische Minister des Innern unterm 8. Februar die Gemeinden angewiesen, sich auf den Kopf ihrer Bevölkerung für 15 M Quaerwaren zu beschaffen. Das wäre, in dem Maße allgemein durchgesicht, außerordentlich viel gewesen. Es kamen deshalb die Städte darum ein, daß ihnen der ganze in ihrer Etadt ihon in den Einzelhaushaltungen aufgespeicherte Dauerwarenvorrat auf ihren Pslichteil angerechnet werden möchte, was dann auch geschaft.

<sup>1)</sup> Plant und Rallert, "über die Behandlung und Berarbeitung von gefrorenem Schweinefleifch" 1915 C. 1.

Die getroffenen Magnahmen vermochten jedoch am ftanbigen Steigen ber Schweinepreife nichts zu andern. Diefe hatten alsbald nach ber Befanntmachung des Bundesrats bas Dippelte ber Bohe vor Rriegsausbruch erreicht. Auch die Enteignungsmöglichfeit, die bie Berordnung bot, fonnte die Sihweinehalter nicht zu vermehrtem Auftrieb bewegen. Das lag baran, daß ber Enteignungspreis nach bem Martt= prife der beiden letten Sauptmarkttage vor dem Gigentumsübergang berechnet werden mußte. Der Schweinehalter fonnte es also ruhig auf die Enteignung ankommen laffen. Es murbe beihalb vorgeschlagen, als Marttbreis bei ber Enteignung ben bei beiben er ft en Sauptmartttage bes Monats Sanuar 1915 gelten zu laffen, alfo auf dieje Beife Enteignungshoch ft= preise für Schweine einzuführen. Auf dem Berliner Martte wurden Unfang Februar fur den Bentner Lebendgewicht 108, ja fel ift 112 M bezahlt, und ein Stillftand in ber fteigenden Tendeng der Preisentwidlung war nicht abguseben. Es ftellten fid baher bie Städte auf ben nicht unberechtigten Standpuntt, bag ihie Gintaufsverpflichtung nicht babin verftanden werben tonnte, ba't bie Schweine von ihnen ju jedem beliebigen Breife beschafft we:ben mußten: Dem Zwang ben Gemeinden gegenüber, Dauerware herzustellen, mußte eine Berpflichtung ber Erzeuger entiprechen, das Material gur Dauerware gu liefern. Die Sauptfadie aber mar, daß die ichleunige Berminberung ber Chmeinebeftanbe um etwa die Salfte ihrer Bahl, mas gie nlich allgemein gur Schonung ber Kartoffelvorrate im Intereffe der Bolfsernährung für bringend notwendig gehalten wurde, durch die Gestaltung der Breife ichier unmöglich gemacht murbe.

Sine unterm 25. Februar ergangene Befanntsmahung!) jette daher in Wöndberung der Januarverordnung sir Sanuarverordnung sir Sanuarverordnung für Schweine bis zu 100 kg Lebendgewicht örtlich nach vier Preisegebieten sowie nach Gewichtsklassen abgestufte Enteignung schöchstpreise seit, während es für Schweine über 100 kg bei der bisherigen Regelung verblied. Für die Bemessung der beiden Letten haupt nacktagen im Januar 1915 in Berlin herrschenden Preise als Grundlage gedient. Allgemeine Höchstpreise wurden damit volltgemertt nicht eingeführt. Die Begründung des Entwurfs

meinte vielmehr: "Es fann abgewartet werden, ob die Beiterentwicklung der Marktverhältnisse zu einer so entscheidenden Mahnahme drängen wird."

Es entiprach ben "außerordentsich wichtigen nationalen Interessen", die bei der Durchsührung der abgeänderten Werserdung auf dem Spiele standen, daß mon das bereits durch die Januarbekanntmachung begründere Enteignungsrecht nicht bloß auf dem Papier stehen sieß, sondern von ihm energischen und schweinigen Gebrauch dann machte, wenn ein Schweinebalter den freihändigen Werkauf seiner Schweine zu angemessenen Kauspreise verweigerte. Es wurde daher besonders auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Erlaß der Aussührungseitenungen zu der abgeänderten Bekanntmachung den Aussiührungsbehörden nachdrücklich zur Pflicht zu machen, alle Enteignungsanträge der Gemeinden und der Zentral-Einkausseiselschaft, mit dem größten Wohlwollen und in einem vorzugsweise beschlenungen zu berschweden und der gentral-Einkausseiche beschlesunigten Versahren zu entscheiden.

ilberhaupt wurden von Seiten der Regierung alle Maßnahmen getroffen, um den Berordnungen eine möglichst dur ch schlagen de Wirkung zu geben. "Die Königliche Staatsregierung" heißt est in einem Runderlaß des Preußischen Vinisters des Innern an die Landräte der Monarchie vom 7. März 1915, "erblicht in der schleunigen weiteren Berminderung der Schweinebestände eine der wichtigsten Maßnahmen bei der Sicherung der Volksernährung, von deren Gelingen die wirtschaftliche Durchhaltung des Krieges in der Ernährungsirage zum großen Teil abhängt". Der Erlaß schließt mit dem Ersuchen an die Landräte, "ihren ganzen amtlichen und perjönlichen Einsluß auf die ländliche Bevölkerung dahin aufzubieten, daß mit aller Veichleunigung und im weitesten Ilmjange mit der Abschlachtung von Schweinen und Vnjammlung von Tauerware vorgegangen wird."

Trojdem vurden die Magnahmen zur Erreichung des gestecken Zieles vielsach nicht für ausreichend gehalten. Siesels vielsach nicht für ausreichend gehalten. Siehlte nicht an Vorschlägen, die eine Jwangssohlachtung der Schweine befürworteten oder eine Haltung von Schweinen nur dann zulassen wollten, wenn sie mit deu in eigener Wirtschaft erzeugten Futtermitteln gemäster würden. Man sührte serner ins Feld, daß die vorgesehene Enteignung schwerduckzusichen sein, weil Jänder und Einkäuser ihr passwer Wirderftand entgegensehen würden, aus Furcht, ihre Aundschaft zu versieren. Auch seien durch die Februarverordnung beträchts

<sup>9</sup> Bundeskalsdrudfade Ar. 51 und Bekanntmachung betr. Anderung der Bek mutmachung über die Sickerstellung von Fleischvarten, vom 25. Januar 1911, R. G. Bl. S. 45, vom 25. Februar 1915, R. G. Bl. S. 109.

iche Brämien für Schweine über 200 Pfund ausgesett worden, odaß jeder Landwirt Rartoffeln futtern werbe, um feine Schweine möglichst schwerer als 200 Pfund zu machen.

Auf Die große Gefahr, Die unferer Bolfgernahrung burch ben ftarten Schweinebeftand erwachsen murbe, murbe besonders nuch von Seiten namhafter Theoretifer immer wieder hingewiesen. Gie legten überzeugend bar: Wir haben gu wenig Rartoffeln und ju viel Bieh, wir muffen baber bie Schweine abichlachten, um unjere Rartoffelvorrate Bu treden. "Denn bie gur menichlichen Ernahrung geeigneten Stoffe, vor allen Dingen Getreibe und Rartoffeln, fonnen eine fehr viel geringere Bahl von Menichen ernähren, ivenn wir fie burch Berfütterung in Gleifch und Molfereiprodufte verwandeln, als wenn wir fie felbft als menichliche Rahrung verwenden. - Mit ber Mild, bem Getreide und ien Rartoffeln, die ein Schwein verzehrt, fann man doppelt joviel Menichen ernähren, als mit dem daraus entstehenden (ochweinefleisch"1). Man berechnete u. a., bag, wenn man nicht entichieden einschritte, Ende Juni der Rartoffelvorrat verbraucht fei. Man muffe ungefähr 12 Millionen Schweine fchlachten. Gine Amangeabichlachtung auch ber unreifen Schweine von 40 bis 45 kg, ja bie Totung aller Schweine über 35 kg murde gefordert.

Antrage Diefer Art waren auch an ben Reichstag gelangt, ton biefem aber abgelehnt worden. 3mar murbe auch von Imbwirtichaftliche Intereffen vertretenden Abgeordneten gugegeben, daß "ernfte Magnahmen notwendig feien, um gu terhindern, daß Die Schweine das Rartoffelquantum, bas nötig fei, um bie menschliche Ernährung bis gum 15. August burchzuhalten, verzehrten"2), aber man warnte auch vor l'bertreibungen. Man burfe nicht vergeffen, bag in ben Cichmeinen ein wertvoller Beftandteil unferes Bolfsvermogens verforpert fei, ben man nicht ohne die außerfte Rot aus ber Welt Schaffen burfe. Es murden ja auch nicht alle Schweine n it Rartoffeln gefüttert, fondern vielfach auch mit anderen, gur n enichlichen Ernährung nicht ohne weiteres geeigneten Mitteln.

Mis an fich naheliegende Unordnungen erschienen unterm 4 Marg Befanntmad,ungen über die Bornahme von Bieh= gihlungen am 15. Marg und 15. April und über die Bor-

nahme einer Rartoffelbestandsaufnahme am 15. Märg1). Daß man fid über bas Ergebnis bes bisher Erreichten einmal vergewissern wollte, war naturlich. Es tauchte nämlich bes öfteren die berechtigte Frage auf: ift die Gicherstellung unferer Rartoffelvorrate nicht ingwijchen erreicht, greifen wir nicht ichon an die Burgel unserer Fleischversorgung, wenn wir der gefet= lich vorgeschriebenen Schweineabschlachtung fein Ende machen? Gine Beftandsaufnahme der Kartoffeln einerfeits, und eine Bahlung ber Schweine anderfeits mußten, am felben Reitpuntt vorgenommen, durch vergleichende Gegenüberftellung ber Ergebniffe die Antwort auf diese Fragen geben fonnen. Rur io ließ fich fesistellen, "in welchem Mage die vermehrten Abichlachtungen auf den Beftand ber Schweine eingewirft haben und mit welchem Rachbrud auf eine weitere Berminderung des Be-

ftands hingearbeitet werden muß.

Anfang April lag bas Ergebnis ber Schweinezählung bom 15. Marg 1915 bor, wonach zu diefer Beit im Deutschen Reiche 17 904 092 Stud Schweine borhanden maren, gegenüber 25 341 272 Giud am 1. Dezember 1914. Die Abnahme um 7 437 180 Stud bedeutete eine Berminderung um 29,5 %. Das Gejamtergebnis der Rartoffelbestandsaufnahme pom 15. Mars 1915 betrug nur 10 Millionen Tonnen, ohne Die Vorrate unter 50 kg, die der Angeigepflicht nicht unterlegen hatten. Obwohl Diefes Ergebnis von vielen Geiten für unrichtig gehalten wurde, fo mußte boch eine Begenüber = ftellung besungunftigen Ausfalls ber Rartoffelerhebung mit bem Ergebnis der Schweinezählung den Erfolg haben, daß man an dem burch die Sanuarbefanntmachung angeftrebten Biele einer weitgebenben Verminderung der Schweine unverändert festhielt. Sah man fich doch unmittelbar bor einer Rartoffelnot ftehen. Rur durch meitere Abichlachtung glaubte man die Rartoffeln vor der Berfütterung an die Schweine retten zu konnen. Und fo erreichte benn in der Folgezeit die Aftion ihren Sohepuntt.

In den folgenden 4 Bochen bis gur zweiten Schweine= gablung am 15. April 1915 fant ber Beftand noch um weitere 11/2 Millionen Stud. Es wurden an diesem Beitpunkt 16 569 990 Schweine ermittelt. Seit dem 1. Dezember 1914 hatte damit der Bestand um nahezu 9 Millionen ober 35 v. S. abgenommen. Die Berminderung des Bestandes murde noch großer gemejen fein, wenn nicht bie Schweinepreife eine

<sup>1)</sup> Elbbacher u. a., "Die beutiche Bolfdernahrung und ber eng-li de Aushungerungsplan". Braunichweig 1914, C. 73. 2) Graf von Beftarp gemäß Stenographifchem Bericht ber Sigung vom 9. Mars 3. 74/75.

<sup>1)</sup> Bunbegratebrudfachen Rr. 59 und 62. R.G.BI. G. 132 und 127.

berartige Sohe erreicht hatten, daß es ber Bentral-Ginfaufsrefellichaft trot aller Bemühungen nicht mehr gelingen wollte, n ben Befit ber für die Stadte gu beichaffenden Schlachitiere ju gelangen. Man hatte fich beshalb gezwungen gejeben, eine bem pringenoften Bedarf ber Gemeinden entiprechende Menge von Schweinen auf die landlichen Kommunalverbande umgulegen.

Das Ergebnis ber zweiten Schweinegablung am 15. April hatte indeffen die Regierung babon überzeugt, dag Die Gefahr der Berfütterung ber gur menichlichen Ernahrung geeigneten Rarioffeln im mejentlichen behoben ober boch erheblich herabgemindert war. Das Biel ber Magnahmen, die eine vermehrte 216= ihlachtung ber Schweine und ihre Umwandlung in Dauerware gum Wegenstand hatten, betrachtete man bamit als erreicht. Bon einer weiteren Berminderung der Schweine befürchtete rian eine Gefährdung der Berforgung der Bevolferung mit feischem Rleifch fowie ber Nachzucht fur bas fünftige Sahr. Alnberfeits maren infolge ber Offnung ber Rartoffelmieten riehr Abfallfartoffeln gur Berfütterung vorhanden. Die meitere Berarbeitung von Schweinefleisch zu Dauerwaren war burch ben verminderten Beftand fehr erichwert und murbe burch bie bevorftehende warmere Bitterung auch tednijd unniöglich gemacht. Außerbem erwies es fich als bringend nötig, auf bie Breishohe einzuwirfen, bie man durch Musichaltung der Bmangstäufe ber Gemeinden und ber Bentral-Ginfaufsgejellschaft auf ein ben Marktverhaltniffen tatjachlich entipredendes Mag herabzudruden hoffte1). Co entichlof man fid bagu, Die grundlegenden Berordnungen vom 25. Januar und 25. Februar ain 8. Mai 1915 außer Rraft treten gu laffen2).

Es blieb zwar noch übrig, eine Museinanderfegung ber Gemeinden mit der Bentral-Ginfaufsgesellichaft berbeiguführen, doch überließ man zwedmäßigerweise die Abmidlung ber Beichafte und Beftellungen dem freien Ermeffen ber Beteiligten.

Sofort nach der Aufhebung der grundlegenden Berordnungen erjob fich ein Sturm der Rritit, in den Bolfevertretungen so vohl wie in der Preffe3). Da eine zweite Kartoffelbeftandsaufnahme am 15. Mai nach Offnung ber Mieten und nach

Mu juft 1915, sowie bom 13. Januar 1916.

Beendigung der Aussaat noch 31/, Millionen Tonnen ermittelt hatte, fürchtete man, unnötigerweise vom Schweineüberfluß und von der Rartoffelnot in Rartoffelüberfluß und Rleisch- und Rettnot geraten gu fein. In weiten Rreifen bedauerte und verurteilte man baher die Zwangsabichlachtung ber Schweine.

Allerdings machten fich bie Folgen ber Schweineabichlachtung in verschiedener Sinficht recht unangenehm bemertbar. Go vor allem auf dem Gebiet ber Breife, worauf

wir noch zurudzufommen haben werben.

Much die fpater fühlbare Anappheit an Tett war zum Teil eine Folge ber verringerten Schweinegahl. Endlich murbe vielfach Die Behauptung verbreitet, daß größere Mengen ber von ben Gemeinden aufgestapelten Dauerwaren verdorben feien. Db fich bas fo verhalten hat, blieb zwar nicht unbestritten. Aber Die Rurge der Beit und die ungureichenden Mittel und Erfahrungen, Die gu ber Berftellung folder Mengen und folder Urt von Schweinefleisch=Dauerwaren gur Verfügung ftanden, tonnten bedauerliche Borfommniffe Diefer Art erflären.

Bei der Beurteilung ber geschilderten Greigniffe ift bavon auszugehen, daß man zu der Reit, als die Regierung fich zu ber Zwangsabichlachtung ber Schweine entichlof, unter dem Eindrud ber Bestandsaufnahmen ftand, beren geringe Ergebnisse gu ben ichwerften Befürchtungen Unlag gaben. Das Durchhalten ber Bevolkerung bis gur neuen Ernte mar in Frage geftellt. Es mußte eingegriffen werden. Daß fich die erfte Schätzung ber Rartoffelvorrate nachher als falich herausstellte, insofern als iväter die tatfächlich vorhandenen Kartoffelmengen größer waren. als man nach ber auf Schätzungen ber Landwirte beruhenben Erhebung hatte annehmen muffen, war nicht vorauszusehen. Rebenfalls ware es für eine fich ihrer ichweren Berantwortung bewußte Regierung nicht zu rechtfertigen gewesen, wenn fie von vornherein mit diefer Tehlerquelle gerechnet und fich jedes Gingriffs enthalten hatte.

#### 3. Das Steigen der Schweinepreise im Sommer 1915 Juni bis Oftober 1915

Im Zusammenhang mit der Zwangsabschlachtung, wenn auch nicht allein von ihr hervorgerufen, war auf bem Schweine= martt eine unerträgliche Teuerung eingetreten.

Bahrend unmittelbar vor dem Kriege die Schweinepreise, wie das aus der oben auf S. 6 wiedergegebenen Tabelle erfichtlich

<sup>1)</sup> Reichstagsbentichrift, 3. Rachtrag G. 46. 7) Befanntmachung über bas Außertrastitreten ber Besanntmachung übr bie Sicherstellung von Bleischvorraten vom 25. Januar 1915 und ber Belanntmachung betreffend Anberung ber Betanntmachung über bie Gicherftel ung von Fleischvorraien vom 25. Februar 1916, N.G.Bl. C. 271. 9) Bergl. die Sitzungen des Reichstages vom 29. Mai und vom

ist, ungewöhnlich niedrig, dann im Januar 1915, also zu Beginn der Zwangsabschlachtung. schon etwa auf durchschnittlich 161 M gestiegen waren, betrug 1915 der Jahresdurchschnittspreis 265 M. Die Hoffmung, daß die am 8. Wai ersolgte Aussebung der Versordnungen vom 25. Januar und 25. Februar durch die Aussichaltung der Zwangskäuse der Gemeinden und der Zentralschnaußgesellichaft die Nachfrage nach Schweinen zu verringern und die Preise zu drücken vermöchte, erfüllte sich nicht. Wit dem Wegsall der Enteignungsmöglichteit war viellmehr jede Schranke für die Preissorderungen der Schweinehalter gefallen. Um die gewaltige Seigerung in den einzelnen Wonnaten des Jahres 1915 vor Lugen zu sühren, sei die gegenübersstehen Versistabelle auf Schweinehalter gefallen.

Die Grunde für biejes beängstigende Unschwellen ber Schweinepreise find unschwer zu finden. Gine Reihe bon Ursachen fommen bafür aufammenmirtent in Betrockt

ltrsachen fommen dafür ausammenwirtend in Betracht. In erster Linie ist natürlich die Friedenszeiten gegenüber beträchtliche Verringerung des Angebois für die Preiseiesenung verantwortlich zu machen. Und zwar hatte einereitis ber Schweinebestand an sich insolge der Jwangsschlachtungen bes Frühjahrs beträchtlich abgenommen, anderseitis stand den Zandwirten den Sommer über eine größere Wenge von Kutternitteln zur Werfügung, io daß für sie ein Iwang zum Verfauf icht bestand.). Tazu kam ferner die leichtverständliche Neigung der Landwirtschaft, die Schweinebestände möglichst alch wieder auf die Höße zu bringen, von der sie in den vergangenen Wonaten gesunken waren.

So erflärt sich denn der überraschende Rückgang des Marktauftriebs an lebenden Schweinen, was die folgenden Rahlen dartun:

| 1915    |         | 1915      |         |
|---------|---------|-----------|---------|
| Januar  | 744 481 | Juni      | 979 191 |
| Gebruar | 696 281 | Juli      | 246 009 |
| März    | 734 927 | August    | 227 272 |
| April   | 543 987 | September | 288 111 |
| Mai     | 389 420 | Ofinher   | 200 111 |

Neben dem stark gesunkenen Auftrieb wies man vielsach auch auf die Sinkäuse der Heeres verwalt ung als Ursache sir die Preissteigerung hin, weil bei ihnen der Preissiöhe

# chweinepreife an 30 Marktorten 1911 bis 1915.

| Cortioric         Quantur         376 bits         appril         38ai         3mil         3mil         ceptembe           66.g         183.5         208.7         195.2         224.3         266.8         287.6         272.0         308.4         383.0           6.         165.9         183.5         190.8         211.9         266.4         285.7         272.0         308.4         383.0           6.         165.9         208.3         211.9         266.4         286.5         275.7         307.5         319.5         337.4         383.0           6.         165.9         208.6         211.9         286.9         307.5         316.3         387.4         388.0           6.         164.0         216.6         208.7         212.2         289.1         287.2         289.1         289.1         289.1         387.4         388.2           6.         165.0         216.2         216.2         216.2         216.2         316.3         317.5         318.2           165.0         216.0         216.2         224.3         286.5         277.2         289.1         387.4         388.2         317.5         318.2         318.2         318.2         318.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | artiorie |        | 1111    | orer arine mi aliand | 0101 316 |         | nuch Brondien 1 | az உரும | Cujualjugenoraji j in | T 111 W   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|----------------------|----------|---------|-----------------|---------|-----------------------|-----------|------------|
| 1685   208.7   195.2   224.3   266.8   287.6   272.0   308.4     165.9   169.8   201.9   211.9   216.4   219.5   273.1   304.2     165.9   208.4   218.7   239.7   218.7   219.5   273.1   304.2     165.9   208.4   218.7   239.7   218.5   306.8   337.4     165.9   208.4   218.7   224.7   224.7   319.8   319.9     165.9   190.8   222.8   227.2   228.0   228.5   311.9     165.9   190.8   222.8   227.2   228.0   228.5   311.8     165.0   201.1   228.2   227.2   228.0   228.5   311.8     165.0   201.1   228.8   277.4   298.7   298.5   202.5     165.0   201.1   228.8   227.4   228.5   202.5   311.8     165.0   201.1   228.8   227.4   228.7   202.5     165.0   201.1   228.8   227.4   228.8   202.5   311.8     165.0   201.1   228.8   227.4   228.8   202.5     165.0   201.1   228.8   227.4   228.8   202.5     165.0   201.1   228.8   227.4   228.8   202.5     165.0   201.1   228.8   227.4   228.8     165.0   201.1   228.8   227.4   228.8     165.0   201.1   228.9   227.6   201.3     165.0   201.2   201.0   201.3     165.0   201.2   201.0     165.0   201.2   201.0     165.0   201.2   201.0     165.0   201.3   201.0     165.0   201.3   201.0     165.0   201.3   201.0     165.0   201.3   201.0     165.0   201.3   201.0     165.0   201.3   201.0     165.0   201.3   201.0     165.0   201.3   201.0     165.0   201.3   201.0     165.0   201.0   201.0     165.0   201.0   201.0     165.0   201.0   201.0     165.0   201.0   201.0     165.0   201.0   201.0     165.0   201.0   201.0     165.0   201.0   201.0     165.0   201.0   201.0     165.0   201.0   201.0     165.0   201.0   201.0     165.0   201.0   201.0     165.0   201.0   201.0     165.0   201.0   201.0     165.0   201.0   201.0     165.0   201.0   201.0     201.0   201.0   201.0     201.0   201.0   201.0     201.0   201.0   201.0     201.0   201.0   201.0     201.0   201.0     201.0   201.0     201.0   201.0     201.0   201.0     201.0   201.0     201.0   201.0     201.0   201.0     201.0   201.0     201.0   201.0     201.0   201.0     201.0   201.0     201.0   201.0     2  |          | Jannar |         | März                 | Upril    | Mai     | Juni            | 3mli    | Mugust                | September | Ettober 9) |
| 165, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   163, 8   1  | 94.0     | 163.5  | 208.7   | 195.2                | 224.3    | 266.8   | 287.6           | 272.0   | 308,4                 | 333,0     | 336,5      |
| 14,5   183,   10,6   20,4   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5   20,5     |          | 1560   | 1810    | 8707                 | 211.9    | 269.4   | 291.5           | 273,1   | 304,3                 | 331,0     | 333,8      |
| 165,6   2063,   218,7   284,6   287,5   281,6   288,6   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,7   288,  |          | 1518   | 183.8   | 8061                 | 204.3    | 266,0   | 285,3           | 275,4   | 301,4                 | 329,5     | 330,1      |
| 1846   2065   2065   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485   2485     |          | 165.0  | 203,4   | 213.7                | 230.9    | 307,5   | 315,6           | 308,1   | 337,4                 | 366,8     | 374,1      |
| 164,5   200,6   2019,7   243,1   247,3   273,0   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9   3179,9  |          | 168,6  | 206,1   | 216.0                | 247.5    | 293.1   | 310,3           | 305,5   | 339,1                 | 365,0     | 366,5      |
| 166,7   196,8   2023   235,8   272,2   292,8   301,3     164,0   196,6   216,1   238,8   277,4   298,1   292,8   311,1     165,1   196,6   216,1   238,5   277,4   298,1   292,8   311,1     166,0   201,1   228,4   206,8   296,6   206,5   206,5   318,6     167,0   194,5   221,8   247,8   266,4   301,2   298,5     167,0   201,1   228,7   236,8   266,8   206,9     167,0   194,5   211,8   247,8   248,8   296,8     167,0   194,5   211,8   248,8   248,8     167,0   194,5   214,0   234,8   248,8     167,0   194,5   214,0   244,6   244,8     168,1   204,8   204,6   224,7     168,2   204,8   204,7   204,6     164,2   204,8   204,6   227,5     165,2   204,6   227,5   207,6   237,8     164,2   204,8   204,6   227,5     164,2   204,6   227,5   207,6   237,8     164,2   192,6   214,8   216,8   216,9     164,1   192,6   214,8   216,6   224,8     164,1   192,6   214,8   216,8   216,9     164,1   192,6   214,8   216,9     164,1   192,6   214,8   216,9     164,1   194,1   216,1   216,2   214,4     164,1   194,1   216,2   214,4     164,1   194,1   216,2   214,4     164,1   194,1   216,4     164,1   194,1   216,5   216,6     164,1   194,1   216,6   216,6     164,1   194,1   216,6     164,1   194,1   216,6     164,1   194,1   216,6     164,1   194,1   216,6     164,1   194,1   216,6     164,1   194,1   216,6     164,1   194,1   216,6     164,1   194,1   216,6     164,1   194,1   216,6     164,1   194,1   216,6     164,1   194,1   216,6     164,1   194,1   216,6     164,1   194,1   216,6     164,1   194,1   216,6     164,1   194,1   216,6     164,1   194,1   216,6     164,1   194,1   216,6     164,1   194,1   216,6     164,1   194,1   216,6     164,1   194,1   216,6     164,1   194,1   216,6     164,1   216,6     164,1   216,6     164,1   216,6     164,1   216,6     164,1   216,6     164,1   216,6     164,1   216,6     164,1   216,6     164,1   216,6     164,1   216,6     164,1   216,6     164,1   216,6     164,1   216,6     164,1   216,6     164,1   216,6     164,1   216,6     164,1   216,6     164,1   216,6     164,1   216,6      |          | 164.8  | 9000    | 2000                 | 243 1    | 297,3   | 3130            | 319,9   | 347,9                 | 364.1     | 362,8      |
| 164,0   190,0   215,4   298,5   292,5   319,1     161,5   199,6   215,5   229,5   239,5   299,5   392,8   311,1     162,0   197,5   222,8   247,4   296,1   292,5   391,1     167,0   201,1   228,2   247,4   266,4   301,3   298,8   311,8     167,0   201,1   228,2   247,4   266,4   201,3   298,8   318,5     167,0   201,1   228,2   257,4   266,8   202,8   207,9   314,6     167,0   201,1   228,2   257,4   286,8   264,5   207,9   314,6     167,0   201,0   214,0   234,3   287,8   204,5   207,9     167,0   201,0   214,0   234,3   249,8   264,5   207,9     167,0   201,0   211,3   221,9   224,5   224,5     167,0   201,0   211,8   202,7   203,0   285,2     167,0   201,0   211,8   202,1   201,0   204,5     167,0   201,0   201,0   204,0   204,0     167,0   201,0   201,0   204,0     167,0   201,0   201,0     167,0   201,0   201,0     167,0   201,0   201,0     167,0   201,0   201,0     167,0   201,0   201,0     167,0   201,0   201,0     167,0   201,0   201,0     167,0   201,0   201,0     167,0   201,0   201,0     167,0   201,0   201,0     168,0   201,0   201,0     169,0   201,0   201,0     169,0   201,0   201,0     169,0   201,0   201,0     169,0   201,0   201,0     169,0   201,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,0     169,0   201,  | 61       | 160.3  | 190,0   | 909,3                | 032      | 272,2   | 283.0           | 278.4   | 304.3                 | 337,9     | 344,0      |
| 1617   1895   225.6   239.5   239.5   231.5   231.5   231.5   231.5   232.5   231.5   232.5   231.5   232.5   232.5   231.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   232.5   |          | 164.0  | 190,0   | 0,16,1               | 0.00     | 9777    | 298,1           | 292,8   | 319,1                 | 322,4     | 325,6      |
| 162,3 198,5 222,4 266,5 299,6 302,5 397,0 324,0 167,0 203,6 211,3 266,4 301,3 293,8 318,5 166,0 203,6 211,3 242,1 266,4 301,3 293,8 318,5 164,0 203,6 211,3 219,1 264,4 301,3 293,8 318,5 164,0 117,0 213,0 214,0 234,2 257,4 268,8 264,5 207,9 374,6 21,0 210,0 214,6 234,2 257,5 274,0 214,6 234,2 274,0 283,5 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2 274,0 283,2  |          | 161,5  | 180,0   | 8 210                | 230,3    |         | 294.5           | 282.5   | 311.8                 | 332,0     | 342,0      |
| 167,0   167,5   222,8   247,4   266,4   301,3   293,8   318,5     166,0   201,1   229,2   247,4   266,4   301,3   293,9     166,0   201,1   229,2   242,4   266,8   295,9   344,6     167,0   201,1   229,2   224,8   224,8   295,9   344,6     167,0   214,6   224,9   224,8   224,8   224,9     134,3   161,5   176,4   191,8   248,8   284,5   287,8     134,2   17,1   17,2   203,6   275,6   274,5   282,5     145,6   17,1   17,2   203,6   284,5   274,5     163,3   294,8   202,7   219,8   284,5   274,5     163,3   294,8   202,7   219,8   284,5   274,5     163,3   294,8   203,7   219,8     164,5   224,3   224,6   227,5   300,9     164,5   224,8   224,8   224,8     164,5   216,8   224,8   224,8     164,5   216,8   216,8   216,9     165,6   216,9   224,6     166,7   216,7   216,8     167,7   216,7   216,8     168,0   216,8   216,8     168,0   216,8   216,8     168,0   216,8   216,8     168,0   216,9   216,9     168,0   216,9   216,9     168,0   216,9   216,9     168,0   216,9   216,9     168,0   216,9   216,9     168,0   216,9   216,9     168,0   216,9   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9     168,0   216,9   |          | 160,0  | 0,00    | 0000                 | 260,5    | 980 6   | 305,5           | 3070    | 324 0                 | 343.3     | 347.5      |
| 166,0 203,0 211,3 249,1 203,2 203,8 205,9 314,6 165,0 101,1 229,2 204,4 269,8 205,9 314,6 165,0 101,1 229,2 204,4 269,8 205,9 314,6 165,0 101,1 229,2 204,5 204,8 36,2 205,9 314,6 170,8 101,2 114,6 214,0 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8  |          | 167,0  | 107,001 | 2000                 | 8 2 4 2  | 2,866,4 | 3013            | 293.8   | 318.5                 | 346.5     | 1          |
| 164,0   201,1   223,2   257,4   296,8   295,9   314,6     167,0   201,1   223,2   257,4   296,8   295,9   314,6     167,0   201,0   234,5   234,8   234,8   234,0     167,1   213,2   201,0   234,5   244,6   234,6     167,1   161,5   176,4   191,8   244,8   287,8   287,8     167,2   201,2   201,6   275,6   274,6   282,0     168,2   201,2   201,6   201,8   204,7   311,6     168,3   204,5   211,7   213,8   287,7   311,6     168,4   201,2   211,6   220,3   287,2     168,4   201,2   216,0   234,0     161,5   214,5   234,0     161,5   214,5   234,0     161,5   216,0   234,0     161,5   216,0   234,0     161,5   216,0   234,0     161,5   216,0   234,0     161,5   216,0   234,0     161,5   216,0   234,0     161,5   216,0   234,0     161,5   216,0   234,0     161,5   216,0   234,0     161,5   216,0   234,0     161,5   216,0     161,5   216,0   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0     161,5   216,0       |          | 166,0  | 908     | 0,110                | 040      | 1001    | 1               | 1       | 1                     |           | 1          |
| 10.0. 10.0. 10.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. 21.0. |          | 1640   | 0,100   | 0,000                | 1,000    | 8 986   | 8 806           | 995 9   | 3116                  | 3456      | 1 0FE      |
| 1. 97. 170, 8 10, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, 9 11, |          | 104,0  | 101,1   | 4,000                | 4, 24G   | 0,004   | 0,001           | 1       | 1                     | 1         | 377.5      |
| 114,3 101,0 174,0 234,0 245,0 245,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 |          | 101,0  | 104,0   | 0,010                | 0,700    | 0 200   | 204.9           | 0 706   | 848.9                 | 874.8     | 9556.90    |
| 154,5   104,0   10.04   10.15   245,0   245,0   257,0   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,7   253,  | t a. 20c | 8,071  | 2002    | 0,412                | 6,404    | 0,00    | 00,4,00         | 0,100   | 9010                  | 212,0     | 2000       |
| 1555   1710   270,0   216,0   274,0   224,7   224,7   224,7   224,7   224,7   224,7   224,7   224,7   224,7   224,7   224,7   224,7   224,7   224,8   224,7   224,8   224,7   224,8   224,7   224,8   224,8   224,7   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   224,8   |          | 134,3  | 161,5   | 1/0,4                | 191,8    | 2,000   | 0,407           | 0,100   | 5,100                 | 0,010     | 5,500      |
| 1495   117   0   125.2   200   205.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   25.4.5   |          | 156,5  | 192,5   | 505,6                | 215,6    | 0,172   | 283,8           | 20,000  | 0,000                 | 1,040     | 0,000      |
| 1663   2045   2027   2108   2847   3116   3104   3207     1664   2015   2118   2203   2877   3116   3104   3207     1664   2015   2118   2203   2877   3101   3100     1785   2243   2244   2273   3107   3230     1785   2243   2244   2273   3107   3230     1666   1906   2203   2767   2873   2874   2213     1667   1906   1906   2253   2769   2884   3213     1670   1907   2264   2253   2769   2884   3213     1670   1701   1793   2162   2414   2433   2830     1740   1741   1793   2162   2414   2433   2830     1740   1741   1793   2162   2414   2433   2830     1740   1804   1904   2865   2350   2895     1804   1804   1207   1207   1207   1207     1806   1808   1808   2865   2376     1807   1808   1808   2865   2876     1808   1808   1808   2877   2876     1809   1808   1808   2877   2877     1809   1809   1808   2877   2877     1809   1809   1808   2877   2877     1809   1809   1808   2877   2877     1809   1809   1808   2877   2877     1809   1809   2877   2877   2877     1809   1809   2877   2877   2877     1809   1809   2877   2877     1809   1809   2877   2877     1809   1809   2877   2877     1809   1809   2877   2877     1809   1809   2877   2877     1809   1809   2877   2877     1809   1809   2877   2877     1809   1809   2877   2877     1800   1809   2877     1800   1800   2877     1800   1800   2877     1800   1800   2877     1800   1800   2877     1800   2877     1800   2877     1800   2877     1800   2877     1800   2877     1800   2877     1800   2877     1800   2877     1800   2877     1800   2877     1800   2877     1800   2877     1800   2877     1800   2877     1800   2877     1800   2877     1800   2877     1800   2877     1800   2877     1800   2877     1800   2877     1800   2877     1800   2877     1800   2877     1800   2877     1800   2877     1800   2877     1800   2877     1800   2877     1800   2877     1800   2877     1800   2877     1800   2877     1800   2877     1800   2877     1800   2877     1800   2877     1800   2877     1800   2877     1800   2877     1800   2877     1800   2877     | d        | 149,5  | 171,0   | 173,2                | 200,0    | 258,5   | 268,0           | 2/4/5   | 322,0                 | 338,0     | 0,450      |
| 166,4 201,5 21,8 220,8 247,2 310,1 310,0 333,8 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 169,3  | 204,8   | 202,7                | 219,8    | 284,7   | 311,6           | 301,4   | 829,2                 | 301,3     | 370,3      |
| 1664   2243   2436   2755   2755   2755   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375   2375     |          | 163,3  | 204,5   | 211,8                | 220,3    | 287,2   | 310,1           | 310,0   | 333,8                 | 365,6     | 351,6      |
| 17%   1243   243,6   257,7   307,6   327,3   323,0   353,2     164,5   190,6   199,6   234,4   237,3   281,2   275,3     164,5   192,6   236,0   236,0   236,0   236,5     164,5   192,6   236,0   236,0   236,0     159,1   138,1   174,8   193,2   210,0   210,0   220,6     159,1   138,1   179,3   216,2   244,4   283,2     169,0   194,7   294,7   294,8   297,2     169,0   294,0   296,6   236,0     169,1   26,0   296,6   236,0     169,1   26,0   296,6   236,0     169,1   26,0   26,0   236,0     169,1   26,0   26,0     169,1   26,0   26,0     169,1   26,0   26,0     169,1   26,0   26,0     169,1   26,0   26,0     169,1   26,0   26,0     169,1   26,0   26,0     169,1   26,0   26,0     169,2   26,0     169,2   26,0     169,2   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,3   26,0     169,4   26,0     169,5   26,0     169,5   26,0     169,5   26,0     169,5   26,0     169,5   26,0     169,5   26,0     169,5   26,0     169,5   26,0     169,5   26,0     169,5   26,0     169,5   26,0     169,5   26,0     169,5   26,0     169,5   26,0     169,5   26,0     169,5   26,0     169,5   26,0     169,5   26,0     169,5   26,0     169,5   26,0     169,5   26,0     169,5   26,0    |          | 166,4  | 201,3   | 197,7                | 219,3    | 275,3   | 300,9           | 276,1   | 317,8                 | 347,3     | 352,5      |
| 1647   1906   1996   2144   2973   21812   2775   3213     1647   1926   2046   2253   2685   3025   2887   3210     1647   1926   2046   2253   2765   3024   3210     1591   1581   174   1995   2175   3094   2080     1501   1591   174   1993   2175   2094   2190     1660   2040   2040   2228   2144   2433   2334     1660   2040   2046   2355   2414   2428   2428     1614   1934   2056   2355   2434   2895   2455     1615   1612   1938   2056   2355   2456     1616   1617   1617   1617   1617   1617     1617   1617   1617   1617   1617   1617     1618   1619   1619   1619   1619     1619   1619   1619   1619   1619     1619   1619   1619   1619   1619     1610   1619   1619   1619   1619     1610   1619   1619   1619   1619     1610   1619   1619   1619   1619     1610   1619   1619   1619   1619     1610   1619   1619   1619   1619     1610   1619   1619   1619   1619     1610   1619   1619   1619   1619     1610   1619   1619   1619   1619     1610   1619   1619   1619   1619     1610   1619   1619   1619   1619     1610   1619   1619   1619   1619     1610   1619   1619   1619   1619     1610   1619   1619   1619   1619     1610   1619   1619   1619   1619     1610   1610   1619   1619   1619     1610   1610   1619   1619   1619     1610   1610   1619   1619   1619     1610   1610   1619   1619   1619     1610   1610   1619   1619   1619     1610   1610   1610   1619   1619     1610   1610   1610   1619   1619     1610   1610   1610   1619   1619   1619     1610   1610   1610   1610   1610   1610     1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610     1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610     1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610   1610     |          | 178.5  | 224,3   | 243.6                | 257,5    | 307,6   | 327,3           | 323,0   | 353,2                 | 330,0     | 396,8      |
| 10,   2015   216,0   286,0   288,0   288,4   321,0     104,5   192,6   204,6   225,3   276,5   298,5   287,3     159,1   185,1   179,8   189,2   210,0   200,6     159,1   185,1   179,8   216,2   214,4   288,7   288,6     159,1   190,1   179,8   216,2   214,4   288,7   289,5     159,0   191,1   179,8   216,2   214,4   288,7   289,5     159,0   191,1   191,2   191,8   206,5   238,7   289,5   289,5   316,5     150,1   181,1   181,2   183,8   216,5   289,5   289,5   316,5     150,1   181,1   181,2   183,8   183,1     150,1   181,1   181,2   183,6   183,1     150,1   181,1   181,2   183,6   183,1     181,1   181,1   181,2   183,6   183,1     181,1   181,1   181,2   183,6   183,1     181,1   181,1   181,2   183,6   183,1     181,1   181,1   181,2   183,6   183,1     181,2   181,1   181,2   183,6   183,1     181,2   181,1   181,2   183,6   183,1     181,2   181,1   181,2   183,6   183,1     181,2   181,2   181,2   183,6   183,2     181,3   181,2   181,3   183,1     181,2   181,3   181,4   181,3     181,3   181,4   181,4   181,4     181,3   181,4   181,5   181,4     181,3   181,4   181,5   181,4     181,3   181,4   181,5   181,4     181,4   181,5   181,5     181,5   181,5   181,5     181,5   181,5     181,5   181,5     181,5   181,5     181,5   181,5     181,5   181,5     181,5   181,5     181,5   181,5     181,5   181,5     181,5   181,5     181,5   181,5     181,5   181,5     181,5   181,5     181,5   181,5     181,5   181,5     181,5   181,5     181,5   181,5     181,5   181,5     181,5   181,5     181,5   181,5     181,5   181,5     181,5   181,5     181,5   181,5     181,5   181,5     181,5   181,5     181,5   181,5     181,5   181,5     181,5   181,5     181,5     181,5     181,5     181,5     181,5     181,5     181,5     181,5     181,5     181,5     181,5     181,5     181,5     181,5     181,5     181,5     181,5     181,5     181,5     181,5     181,5     181,5     181,5     181,5     181,5     181,5     181,5     181,5     181,5     181,5     181,5     181,5     181,5     181,5     181,5     181,5     181  |          | 161.9  | 190,6   | 199,6                | 214.4    | 267,3   | 281,2           | 275,9   | 321,3                 | 340,9     | 334,5      |
| 164,5   192,6   204,6   2236,0   275,5   2877,0   327,3   2874,0   327,3   334,4   328,0   327,0   327,3   334,4   328,0   328,0   328,5   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   328,6   3  |          | ,      | 201,5   | 216,0                | 230,0    | 268,0   | 302,5           | 288,4   | 321,0                 | 362,0     | 360,0      |
| 1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   |          | 164.5  | 192,6   | 204 6                | 225.3    | 276.9   | 293,5           | 287,0   | 327,3                 | 362,0     | 353,0      |
| 1891   1584   1748   1953   2100   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200   2200     |          | 24.1   | 11      | 2/1                  | 236,0    | 277.5   | 309.4           | 298,0   | 334,4                 | 877,0     | 364,5      |
| 130,0   170,1   179,3   216,2   241,4   243,3   235,9   272,8     154,0   120,1   204,1   242,8   271,8     156,0   204,0   204,6   205,0     156,0   204,0   204,6   205,0     156,0   204,0   205,0     156,0   204,0   205,0     156,0   204,0   205,0     156,0   204,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0   205,0     156,0     156,0   205,0     156,0     156,0     156,0     156,0     156,  |          | 159.1  | 1581    | 174.8                | 199,3    | 210,0   | 210,0           | 210,0   | 220,6                 | 225,0     | 265,6      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 130,0  | 170,1   | 179,3                | 216,2    | 241.4   | 243,3           | 253,9   | 272,8                 | 287,8     | 277,0      |
| 169,0   204,0   208,6   285,0   269,0   299,5   816,6   827,5     1916   161,2   193,8   206,5   229,8   274,3   292,1   287,6   318,2     1914   1344   125,0   129,2   177,1   175,0   172,0   172,7   122,6     1914   141,0   157,2   155,6   141,5   187,8   144,3   151,7   165,5     1912   141,7   121,9   130,6   142,6   142,3   144,3   151,7   165,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 154.0  | 1911    | 1 106                | 8676     | 277.8   | 287.1           | 283,8   | 316,3                 | 317,5     | 352,0      |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رم 1. ھ  | 169,0  | 204,0   | 208,6                | 235,0    | 269,0   | 299,5           | 316,6   | 327,5                 | 351,0     | 343,6      |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 161.2  | 193.8   | 206.5                | 229.8    | 274.3   | 292.1           | 287,6   | 318,2                 | 342,1     | 344,1      |
| 164,0 157,2 155,6 143,5 138,0 137,3 152,4 158,5 119,7 121,9 136,6 142,5 144,3 154,7 155,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 131.4  | 0961    | 6 061                | 117.1    | 113.0   | 112.0           | 112,7   | 122,6                 | 117,5     | 111,0      |
| 119,7 121,9 136,6 142,6 142,3 144,3 151,7 165,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1013     | 0 797  | 157.9   | 155 6                | 143.5    | 138,0   | 137.3           | 155.4   | 158,5                 | 0,151     | 151,9      |
| 110,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1010     | 1107   | 19/0    | 136.6                | 961      | 1193    | 1443            | 1517    | 165.3                 | 1.291     | 166.4      |
| 1960 1910 1169 1134 1143 117.5 125.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101      | 1000   | 1910    | 116,9                | 1160     | 113.4   | 1143            | 117.5   | 125.0                 | 126.0     | 123.2      |

over the control of t

1) Die schrögen Zaklen bedeuten Umrechnungen der notierten Lebendgewichtsbreise durch 28 % Ausschlag. 19 Vom 12. Rovember 1915 ab galten Hachtpreise.

<sup>1)</sup> Aus den Vierteljahrsheiten zur Statistif des Deutschen Reiches, Jahrgang 1916, geft III, S. 48. 2) Bgl. Bundesraisdrucsfache Rr. 162 und Reichstagsbenkschrift, ift, Kachtrag S. 50.

oft nicht die entscheidende Bedeutung beigemeffen murbe. Die Birfung davon glaubte man auch auf bem übrigen Martte gu verspuren. Des weiteren meinte man eine Teuerungsurjache n ber Beröffentlichung ber amtlichen Preisnotierungen nuf ben einzelnen Schlachtviehmartten und Schlachthofen gu eben. Die Breife wurden badurch infofern beeinflußt, als Bandwirte und Bandler die Renntnis der Rotierungen bei der Breisbemeffung verwerteten. Man befürwortete baher ihre Ginftellung.

Bie auf anderen Gebieten, so trieb auch auf bem Schweineriarfte ber Rettenhandel fein Unwefen. Auch an ben hohen Brovifionen ber Biehtommiffionare nahm man in weiten Breisen Unftog. Bu alledem tamen endlich noch bie Preisr eibereien ber beutiden Sandler im Mustanbe, bis man dem preissteigernden Bettbewerb wenigftens für bie Auffaufer ber gentralmächte burch ein Abkommen mit Ofterreich ein Ende

nachte1).

Die aufgezählten Grunde bermögen in ihrer Gefamtheit bus gewaltige Ungiehen ber Preife in ben Sommermonaten wohl zu erflaren. Gin Gingriff in biefe ungefunde Entwidlung war baher bringend geboten, follte nicht die Gleifchverforgung ber Bevölferung ernftlid gefährbet werben.

Schon beim Erlag ber Befanntmachung bom 25. Februar, welche die geschilderten Enteignungshöchstpreise für Schweine bis gu 100 kg gebracht hatte, mar man bor bie Frage gestellt werben, ob nicht bie Ginführung allgemeiner Bodftpreife fü: Schweine ratfam fei. Damals hatte man fich nicht bagu en ichließen fonnen. Bielmehr glaubte ber Bundesrat "Bu eir er in das Brivatwirtichafteleben fo einschneidenden Magnahme nicht früher ichreiten zu follen, ehe nicht jeber andere Weg guin Biele versucht worden mar".2)

MIS aber auch die Aufhebung der Abichlachtungsverordnuigen die erhoffte Birtung auf die Breise nicht auszuuben ber mochte, und ber Bunich nach Feftfegung von Sochftpreijen in ben Rreifen ber Berbraucher immer allgemeiner murbe, fah fich die Regierung veranlaßt, in eingehende Untersuchungen in ber Bodftpreisfrage eingutreten. Unmittelbar nach

Beendigung der Zwangsabichlachtungen, also im Mai 1915, leitete man umfangreiche Berhandlungen über die 3medmäßigfeit ber Sochftpreiseinführung ein. Bunachft fammelte man die mit Bleifchochftpreifen gemachten Erfahrungen. Golde Bochftpreife waren beispielsweise in Breslau, Dangig, Stuttgart, Frantfurt a. M. und hannober eingeführt worden. Meift waren fie nur von furger Dauer gemejen, ba fie fich bei bem fortgefetten Steigen ber Biehpreije nicht hatten halten laffen. Denn nur jolange die Schweinepreise einigermaßen gleichmäßig blieben, fonnten ihnen die Preisregelungen folgen. Mls bann bie Breife fprunghaft in die Sohe gingen, hatten die Gemeinden Die Rleischpreisfestjegung meiftens wieder aufgeben muffen. Es murde offenbar, daß ein kommunaler Sochstpreis für Gleisch einen feften Schlachtviehpreis gur Grundlage haben muß.

Wegen bie Schaffung einer folch festen Biehpreisunterlage in Geftalt von Sochftpreifen fur Schweine murben in ben angeftellten Berhandlungen eine gange Reihe von Bebenten geltend gemacht. Man wies babei auch auf ben Unterschied hin, der zwischen der Wirfung von Sochstpreisen für Getreide und folden für Bleifch befteht; die erfteren beeinfluffen Die Erzeugung nicht in dem Mage wie Sochftpreise fur Bieh und Fleisch, deffen Produttion viel beweglicher und anpaffungsfähiger ift. Gerner ichien es nicht leicht, bie Er= zeugerfoften genau zu berechnen, jowie die gwifchen = geminne ber Sandler und Großichlächter, die ja erheblich gur Steigerung ber Preise beitrugen. Bemag man nämlich biefe Zuschläge zum Einfaufspreise zu niedrig, jo schaftete man ben handel aus und gefährbete damit die Fleischverforgung; nahm man fie zu hoch an, so murbe bas Fleisch nicht billiger. Beiterhin glaubte man bei ber Geftsepung von Sochftpreifen außerordentlichen Schwierigfeiten beshalb zu begegnen, weil Qualität und Ausbeute sowie die örtlichen Berhaltniffe ungemein verichieden und beshalb der Ginfpannung in Sochftpreißgrenzen schwer zugänglich waren. Um 26. Juni wurde vom Breugischen Landwirtschaftsminifter folgendes in der Tagespreffe veröffentlicht:

"In den Rlagen über die Sohe der Fleischpreise mird vielfach barauf hingewiesen, bag bie fortgesette Breisfteigerung namentlich aus bem Grunde nicht zu erflaren jei, weil ein Mangel an Schlachtvieh nicht beftehe. Dieje Annahme beruht auf einem Irrtum. Durch die feinerzeit gur Gicherung ber Rartoffelvorrate veranlagten Schlachtungen find die heimischen

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu auch bie Berorbnung über bas Berbot ber Duedfuhr bon Eieren und tierifchen Erzeugniffen bom 25. Robember 1915, R. G. Bl.

<sup>1)</sup> Reichstagsbentidrift, 2. Nachtrag 6.58.

Bestände an ichlachtfähigen Schweinen fo erheblich vermindert toorben, daß fur langere Monate mit einem ftarfen Mangel en folden Schweinen gerechnet werben muß. Ihm fann borläufig nur durch die allmähliche Abgabe der von den Gemeinden f dergeftellten Gleischbauerwaren in gewiffem Dage abgeholfen tierben. Die große Bahl ber vorhandenen Jungichweine lagt echoffen, bag nach deren Aufzucht und Maftung ber Bedarf an Schweinefleifch fpater wieder in der fruheren Beije gedecht wird. Dieje Soffnung murbe ernftlich beeintrachtigt werden, wenn ben n iederholt geaußerten Buniden entsprechend Sochftpreije für Cichlachtvieh eingeführt murben. Die Schweinehalter murben binn leicht in ber Beforgnis, in ben Sochstpreifen feinen genigenden Ausgleich für Die Aufwendungen für Futtermittel gu finden, die Aufgucht ftart einschränken und jum Teil gang aufgeben. Es ift aber gur Beseitigung ber jegigen Gleifch= frappheit in erfter Linie bahin ju ftreben, bag möglichft bie gesamten Bestände an Jungidmeinen gur Bucht und Maft benitht merben "

Angesichts der ftetig machfenden Breishohe eine rein abwirtende Saltung einzunehmen, ericien aber boch zu bedenflich. Da man auf Bodftpreife verzichten zu muffen glaubte und ber Unficht mar, bag "bie infolge reichlicherer Aufgucht zu erwirtende ftarfere Beididung ber Marfte im Berbft und Binter von felbst ein Rachlaffen der hohen Breife bewirten murbe"1), lag es nabe, auf biefem Umwege ben Rampf gegen bie hoben B'eife aufzunehmen. Daburch, daß man bas Ungebot auf bem Sihweinemartte nach Möglichkeit bergrößerte, hoffic man eine Sinfung der Breife zu erreichen. Mus Diefen Ermagungen heraus fuchte man baber mit allen Mitteln bie Erzeugung au fordern. Genfung ber Preife und Gicherfiellung ber Rigid= und Rettverforgung im tommenden Binter bachte man

Dairurch zugleich zu erreichen.

Begunftigt murbe bie gange Bestrebung, bie unmittelbar mi ber Beendigung ber Zwangsabichlachtung einjette, baburch, daf im Sommer Mangel an Suttermitteln wie im bergangenen Binter nicht beftand. Gine unrechtmäßige Berfütterung von Britgetreibe und Speifefartoffeln mar baher nicht gu befürchten.

Bur Stärfung ber Erzeugung griff man wieder gu bem alten Mittel ber Schlachtverbote. Denn bie Tatfache, bag ant auernd nicht ichlachtreife Schweine und Ralber fowie trächtige

Tiere in erheblichen Mengen gur Schlachtung gelangten, liegen doch die hohen Breife eine Schlachtung auch folder Tiere vorteilhaft ericheinen - legte die Unwendung berartiger Mittel nabe. Man bezeichnete allgemein den Auftrieb von unreifen und trachtigen Tieren als einen im Interesse ber Bolfgernährung bedauerlichen Migftand. 3mar machte man gegen den Erlag eines Schlachtverbots geltend, daß man die Landwirtschaft nicht in der ihr geeignet erscheinenden Berwertung bes Biehs beschränken burfe, zumal man nicht miffen tonne, ob nicht eine mangelhafte Futterernte im Berbft und Winter wieder gur 3mangsabichlachtung führen murbe. Doch ericien auf alle Falle ein Schlachtverbot für ertennbar trächtige Tiere empfehlenswert. - Für Sauen bestand in Breuken noch das unterm 6. Oftober begw. 23. Degember 1914 (vergl. S. 8) erlaffene Schlachtverbot. Man beichlog indeffen, einer für das gange Reichsgebiet unmittelbar wirkenden Un= ordnung den Borgug zu geben, die bann unterm 26. August 1915 bom Bundegrat erlaffen murbe1).

Für die Belebung ber Schweinezucht bezeichneten es die Landwirtschaftstammern gusammen mit dem Landwirt= ichaftsminifterium als weiterhin erforderlich, die Biehhalter von der Befürchtung einer Wiederholung behördlicher Gingriffe gu befreien. Man bachte babei an etwaige Enteignungsmagnahmen und Sochftpreisfestjepungen. Enticheidend blieb aber neben anreizender Brämienverteilung und belehrenden Bandervorträgen die Möglichkeit, genügend Futtermittel für die Schweine zu beschaffen. Ausbehnung des Baldweidebetriebes, Cammlung ber Buchedern, Berftellung von Fleischmehl aus Schlachtabfällen und fünftlicher Gutterhefe, Aufschliegung der Solg- und Strohfafern, Bermahlung von Seidefraut, alles dies fam gur Beichaffung von Erfatfuttermitteln in Betracht. Buweisungen bon beichlagnahmefreier Gerfte wurden baburch erichwert, bag eine Bekanntmachung bom 28. Juni 19152) folder Gerfte Freizugigfeit nur innerhalb bes Rommunalverbandes gewährte, fodag alfo überweifungen aus Gerftenüberfcungebieten an

<sup>1)</sup> Reichstagsbentschrift, 5. Nachtrag S. 50.

<sup>1)</sup> Bekanntmachung über ein Schlachtverbot für trächtige Rube und Cauen, Bundesratedrudfache Rr. 240 und R. G. Bl. G. 515. Die preugifchen Musführungsbestimmungen ergingen durch bas Landwirtschaftsminifterium am 3. Ceptember 1915. Beitergebende Beichrantungen gemäß § 4 Mbf. II ber Befanntmachung, ber bie Landeszentralbehorden gu meiteren Schlachtungsbeidranfungen ermächtigt, enthielten fie nicht. 2) R. G. Bl. S. 384.

gerstenarme Kommunalverbände unmöglich waren. Diese Sorgen im eine ausreichende Futtermittelbeschaffung wurzelten im Irunde in dem geringen Aussall der Hafer- und Gerstenernte gemäß den vorläufigen Ergebnissen der Ernteabschätzungen.

Die Senkung der Preise und die Sicherstellung der fleischversorgung der Bevölkerung suchte man nicht nur durch Froduktionssörderung zu erreichen. Beiden Zielen glaubte man auch auf anderen Wegen näherkommen zu können. So brachte nan die von den Gemeinden aufgestapelten Fleisch duaren aren in den Verkehr. Damit nun diese nicht in den Ertubel der Preiskreibereien hineingerissen würden, ermächtigte der Bundesrat unterm 24. Juni 1915' dies Gemeinden, den Weiterverkauf der von ihnen auf den Warkt gebrachten Fleisch und Fittwaren zu verbieten oder zu beschänken, sowie für einen gestatteten Weiterverkauf die Preise selberstütigen. Der Zweck der Verordnung ist flat: man wollte die überstüssigen Zwischengewinne wenigstens für diese Waren aus der Welt schaften.

Auf der weiteren Suche nach Mitteln, die hohen Schweinepreise zu bekämpfen, erwog man, ob Gewerbescheine und Kontrollbucher für die Wiehhandler nach dem Beispiel Ofterreichs

einzuführen mären.4)

Bor allem aber schritt man zu einer Ein schränkung bis Berbrauchs. Zu diesem Zweck war von Bahern schon In Juni 1915 die Einsührung steischlicher Tage vorgeschlichgen werden. Damals hatte man davon abgesehen, da die herrschenden Preise ohnehin den Fleischverbrauch einschränkten, was — außer der Tatsacke, daß sie die Erzeugung von Schlachtvieh unter schwerigen Werhältnissen günstig beeinslußten — mancheroris begrüßt wurde.

Als aber das ständige Steigen der Breise den Schweinebestand, der Mangel an Futtermitteln auch den Kinderbestand und damit die fünstige Fleisch- und Fettversorgung der Bevölkerung zu gef ihrden drohten, entschloß man sich doch dazu, die Fleischvorräte

burch die Einsührung sleischsofer Tage zu "strecken". Auch sollten volume, "alle Kreise der Bevölkerung rechtzeitig an eine Einschränkung des Fleisch- und Fettgenusses gewöhnt" werden'). So wurde denn am 28. Oftober 1915 die Bekanntmachung zur Einschränkung des Fleisch- und Fettverdrauchs erkassen. Sie sührte bekanntmich zwei sleisch- und Fettverdrauchs erkassen. Sie sinschränkung des Fleisch- und Fettverdrauchs erkassen. Sie sinschränkung des Fleisch- und Fettverdrauchs erkassen. Sie seinen der Westernuch von Fett beschränkt, und serner einem Tag, an dem die Verahfolgung von Schweinesseisch von diesen Wassachmen nicht versprechen. Die Einsührung von Fleischarten, die verschiedenussich bestürwachungs- von des große Schwierisseiten, insbesondere in der überwachungs-

frage, zu überwinden gab.

Die Maßnahmen, die man gegen den hohen Stand der Schweinepreise in der geschilberten Weise ergriff, sollten die Einführung allgemeiner Höchstereie unnötig machen. Bie groß die Erwartung war, die man von ihrer Durchführung hegie, zeigt der Umstand, daß man für den Herbit und Borwinter wieder einem Überauftrieb von Schweinen entgegensch. Aus den im Borjahre gemachten Ersahrungen herauß wurde die Regierung von Verbrauchern und Erzeugern um Borfchrungen ersucht, die einer "Vergeudung von Fleisch" oder einem "Preissturz" vorzubeugen geeignet wären. Es wurde daher in der Weise Vorlorge getrossen, daß die Seeresverwaltung Vieh, das wegen Futtermangel abgestoßen wurde, nach Bessen und Kurland bringen, und die Zentral-Einfausegesselsschaft die Überstände auf den Märkten zur Verarbeitung, insbesondere zum Einfrieren, übernehmen sollte

Man sieft aus diesen Vorbereitungen, daß man auf eine Biederholung der Ereignisse des Jahres 1914 gesakt war. Aber dazu kam es nicht. Awar hatte sich der Schweinebestand tatsäcklich wieder erholt. Das bewies eine am 1. Oftober 1915 vorgenommene Viehzundschung, die im Jusammenhang mit der Ernzestatisses, die Grundlage sür weitere Maßnahmen mährend des Krieges bilden sollte 3). Die Jählung ergab einen Schweinebestand

<sup>1)</sup> Befanntmachung über ben Berfauf von Fleisch- und Fettwaren, R. G. Bl. G. 352.

<sup>2)</sup> Eine ähnliche Regesung war bereits hinsichtlich der städtischen Karnosselvorräte getrossen worden. Bgl. §§ 10 und 19 der Bekanntmachung vom 12. April, RGBl. S. 217.

<sup>9)</sup> Eine Einwirfung auf die Kleinhandelspreise versprach man sich auch von der unter dem gleichen Datum erlassennen Bekanntmachung über den Ausliang von Preisen in Verkaufstäumen des Kleinhandels, R. G. Bl. S. 353.
4) Verordnung des össerreichischen Ackredaministers vom 8. Wai 1911, betressend den Handel mit Vieh, R. G. Bl. S. 192.

<sup>1)</sup> Reichstagsbentschrift, 6. Nachtrag S. 43 und Bunbesratsbrudsache Rr. 312.

<sup>2)</sup> R. G. Bl. E. 714.

<sup>9</sup> Rgl. Entwurf zu einer Berordnung über die Bornahme einer Biekzwifchengaflung am 1. Oftober 1915 nebst Begründung in Bundesratsbrudfache Nr. 237, sowie die Bekanntmachung vom 26. August 1915, R. G. Bl. S. 525.

von 19239483 Stud. Er war bamit feit ber letten Bahlung an 15. April um faft 3 Millionen (16 v. S.) geftiegen. Die Bunahme bei den Schweinen über 1 Sahr betrug 46,6 v. S., bii ben 1/2 bis 1 Jahr alten Schweinen fogar 87 v. S. 1). mas für bie Gleischversorgungsaussichten recht erfreulich mar. Gin die Breise drudendes und die Fleischverforgung bedrobenbis Uberangebot ericbien indeffen auf bem Martte nicht, jumal ber reiche Ausfall ber Rartoffelernte bas Durchhalten ber Befteinde ftart begunftigte. Die Betrachtung der oben (S. 21) w ebergegebenen Tabelle ergibt vielmehr, bag bas Biel, eine Gentung ber Breife fur Schlachtichweine herbeizuführen, fich w ber durch die Forderung der Erzeugung noch durch Die Enichränkung bes Berbrauches hatte erreichen laffen. Die Enführung bon Sochftpreisen war damit boch unbermeiblich geworden, fo fehr man fich auch bemüht hatte, ohne ihre Ginführung die Breisfteigerung aufzuhalten und gurudzudammen.

# 4. Die Ginführung allgemeiner Sochstpreise für Schlachtichweine und Schweinefleisch Robember 1915 bis gebruar 1916

Da die im vorigen Kapitel geschilderten Maßnahmen das Ansteigen der Schweinepreise nicht hatten verhindern können, wer man zu der Siessicht gelangt, daß es auf die Tauer vergeblich war, den Kampf gegen die Fleischteuerung ohne allgemeine Höchstreise sortzusehen. Man hätte, wie wir gesehen haben, auf ihre Einstührung gerne verzichtet, weil man die mit den Preissestlegung verbundenen Schweirigkeiten kannte und schweite. Aber "die außerordentliche, sprunghasse Seisgerung der Preisse in den sehen Wonaten ersorderte beschleunigtes geschliches Einschreiten."" Und so schuf man denn am 4. Noverschen 1915 Höchstreise sur Schlachtichweine und Schweinessleich.

Bei der grundlegenden Bedeutung biefer Verordnung, die der lange gehegten Bunichen der Verbraucher Nechnung tragen

1) Bgl. Reichstagsbentschrift; 6. Nachtrag S. 15. 2) Bgl. Begrindung zum Entwurf einer Berordnung zur Regelung ber Preise für Schackschriftsweinen bin bir Schweinesteisch vom 1. November 1910, Bundesratsbruckjache Rr. 325. wollte, ift es notwendig, fich mit ihren wichtigften Beftimmungen naher zu befaffen. Der § 1 führt Sochftpreife für Schlachtschweine nach Lebendgewicht ein, abgeftuft nach den ortlichen Berichiedenheiten ber Sauptmarfte und nach Bewichts= flaffen. Die Abstufung nach Sauptmärften trug den Berichiedenheiten der naturlichen Breisbildung des Friedensmarttes Rechnung, die Schaffung von Gewichtstlaffen jollte die Aufjucht von Fettschweinen burch die zunehmende Breisspannung begunftigen. Die danach aufgestellten Breife bewegen fich bei Schweinen von 80-100 kg Lebendgewicht zwijchen 90 (3. B. in Ronigeberg und Dangig) und 110 M (3. B. in Met und Stragburg) fur 50 kg Lebendgewicht. Die Gewichtsflaffe über 60-80 kg liegt im Breise amischen 75 und 95 M, unter 60 kg zwijden 60 und 80 M. Der Breis für Sauen beträgt 85 bis 105 M. - Für Schweine im Lebendgewicht von über 100 bis 120 kg, und von über 120 kg werden die Sodifffate um 10 begw. 20 v. S. erhöht. Die Sochftpreise gelten auf 37 in ber Berordnung aufgeführten Schlachtviehmartten. Gemeinden, bie nicht bagu gehören, aber öffentliche Schlachthäuser befigen, follen fid nach ben nachstgelegenen Schlachtviehmarften richten. Der vereinzelt noch übliche Bertauf nach Schlachtgewicht mußte verboten werden Bugunften des einheitlichen Berfaufs nach Lebendgewicht (§ 2). Um die überfluffigen Gewinne bes Bwijdenhandels auszuschalten, fest der § 5 Berbraucher-Bodift= preife feft, indem er Berhaltnisgahlen gur Begrengung des höchsten zuläffigen Rleinhandelspreises für Schweinefleisch und frijches Gett aufftellt. Auf biefer Grundlage murbe es ben Gemeinden ermöglicht, Sochftpreise für die einzelnen Gleifcharten einzuführen. Und zwar durfte banach ber Breis für Schweinesleisch 140 v. H., für frisches Fett 180 v. H. des in der nächstegelegenen Schlachthausgemeinde für Schweine im Gewicht von 80-100 kg geltenden Sochstpreises nicht über-

ikeigen. Höchstpreise galten asso: erstens auf den 37 ausgeführten Wärtten für den Handel nach Lebendgewicht, zweitens für die Gemeinden mit öffentlichen Schlachthäusern, die nicht zu diesen Warttorten gehörten, drittens galten allgemein Höchstpreise für Fleich. Der Höchstpreisegelung unterlagen danach nicht: Käuse der Heersberwaltung, der Konservenindustrie und der Privaten (zu Hausschlachtungen), wenn sie unmittelbar beim Erzeuger ersolgten; es gab also keine Höchstpreise ab Stall.

<sup>1923,</sup> danierstrupting Ar. 320.

1) Bekanntmachung zur Regelung der Preise für Schlachtschweine und sür Schweinesseige. Der ausgestellte Entwurf wurde nehst Begründung untern 1. November dem Bundesrat zu schleuniger Beschlussassungen obereisentlicht, R. G. Bl. C. 725.

Bie war die Birfung der Sochstpreise?

Mit dem 12. November 1915, dem Tage des Infrafitretens der Söchstpreisverordnung, stodte die Bufuhr auf den Biehmirften. In welchem Dage der Auftrieb auf dem Schweine= mirfte nach Ginführung der Sochftpreise gurudgegangen mar, bas zeigt die folgende Tabelle über ben wochentlichen Schweine= auftrieb auf 16 der größten Schlachtviehmärkte Deutschlands ber und nach der Ginführung der Sochftpreife1).

Danach betrug ber wöchentliche Schweineauftrieb

auf dem Schlachtviehmartte:

| Schlachtviehmarkt<br>1915 | Vor<br>den Höchstpreisen<br>Anfang November | Rach<br>den Höchstpreisen<br>Mitte Rovember |
|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Berlin                    | 23 098                                      | 8 377                                       |
| De ngig                   | 1 038                                       | 459                                         |
| Breslau                   | 2 152                                       | 443                                         |
| M igbeburg                | 3 443                                       | 1 041                                       |
| Diegben                   | 1 160                                       | 182                                         |
| Le pzig                   | 736                                         | 283                                         |
| Sannover                  | 1 767                                       | 409                                         |
| Homburg                   | 10 954                                      | 1 399                                       |
| Derimund                  | 1 070                                       | 308                                         |
| Effen                     | 2 478                                       | 755                                         |
| Rön                       | 3 938                                       | 885                                         |
| Fr inkfurt a. M           | 1 032                                       | 276                                         |
| Mannheim                  | 856                                         | 252                                         |
| Stittgart                 | 1 126                                       | 493                                         |
| Nürnberg                  | 1 907                                       | 404                                         |
| Minchen                   | 3 810                                       | 907                                         |
| Zusammen                  | 60 565                                      | 16 873                                      |

Der Bergleich der Bahlen ergibt eine Ubnahme bes Auftriebs auf nahezu ein Biertel, mobei allerdings gu berudfichtigen ift, daß die angefündigte Ginführung ber Bochftprife borher noch zu einer besonders ftarten Beschidung der Mirfte geführt haben mag.

Langere Beit hindurch ericbien die Berforgung ber Städte mi: frischem Schweinesleisch gefährdet, gumal die Schweine meistens in Wurst- und Konservensabriten wanderten.

Um die Fleischverjorgung aufrechtzuerhalten, bis die Bufuhren wieder normal geworden waren, griff man daher auf Die Borrate der Bentral-Ginfaufsgefellichaft und ber Gemeinden an Fleischdauerwaren gurud, ohne Rudficht gunächst auf Die unumgänglichen Berlufte dort, wo man die Borrate über die Söchstpreise fich beichafft hatte. Gehr balb richteten aber Bentral-Gintaufsgesellichaft und Städte Gingaben an die Regierung, in benen fie um Befreiung wenigstens ihrer aus bem Auslande eingeführten Schweinefleischbeftanbe ersuchten. Da die Auslandspreise weit über den Sochstpreisen lagen, ware auch die Bentral-Ginfaufsgesellichaft nicht weiter in der Lage gewesen, fernerhin Unfaufe gu machen. Denn burch die Sochstpreise murde der deutsche Sandel auf den Auslandsmärften ausgeschaltet. In den Gingaben murde baher erfucht, für das aus dem Auslande bisher eingeführte und fünftighin einzuführende Schweinefleisch Ausnahmen von der Bochftpreißverordnung zu bewilligen. - Bahrend man zunächst auf die einzelnen Gesuche hin Ausnahmen gestattete, unter ber Bebingung, daß das Auslandsfleifch getrennt vom Inlandsfleifch gum Berfauf gebracht wurde, erganzte man unterm 29. No= vember 1915 die Sochftpreisverordnung in der Beije, daß man die eingeführten Schweine und das ausländische Schweinefleisch von der Söchstpreisregelung ausnahm1).

Es entstanden ferner Zweifel darüber, welche Wirfung die Bodftpreisverordnung auf die im Schweinehandel vielfach üblichen "Vorverfäufe" habe. Golche "Borverfäufe" liegen vor, wenn der Landwirt ober Schweinemafter an einem bestimmten Tage eine Angahl Schweine "verfauft", mahrend beren Abergabe erft fpater erfolgen foll. Der Breis wird beim Bertragsichlug vereinbart, aber erft bei ber übergabe bezahlt2). Auf berartige Bertrage, die bor bem 12. November abgeschlossen, aber nach diesem Termin erfüllt murden, fand Die Berordnung feine Unwendung. Sie waren alfo auch nach bem 12. November zu ben bereinbarten Breifen zu erfüllen. Unders lag der Fall, wenn bei den fogenannten Borverfäufen die endgültige Preisbereinbarung erft bei der nach dem 12. Rovember erfolgenden Lieferung ftattfand. Alsdann burften die Söchftpreise nicht überschritten werden.

<sup>1)</sup> Deutscher Reichsanzeiger bom 22. Dezember 1915 Rr. 301.

<sup>1)</sup> Bundegratedrudfache Rr. 354, R.G.Bl. C. 788. 2) Derartige Bertrage find feine Bor-Bertrage, jondern perfette Raufvertrage, bei benen nur bie Erfüllung hinausgeschoben wirb.

Notwendig erwies fich auch eine Regelung ber Preife für Burft = und Dauerwaren. Andernfalls ftand nämlich ju befürchten, daß man in ausgebehntem Mage Schweinefleisch terarbeitete, um dadurch nicht mehr an die Sochstpreise gebunden ju fein. Tatfachlich hatte auch die Berarbeitung der Schweine in den Burft- und Ronfervenfabrifen einen fur die Frifchf eischversorgung bedrohlichen Umfang angenommen. Allgemeine Sochftpreife für dieje Baren festzulegen erichien in Unbetracht ter etwa 70 berichiedenen Burftforten und ber großen Berichieden= leit ber Fleischkonserven unmöglich. Es wurde baher vorgeschlagen, die Gemeinden nicht nur zu berechtigen, sondern gu terpflichten, Sochftpreife fur Burft- und Dauerwaren festzuseten. Die Gemeinden wurden dann auch angewiesen, im Berhältnis jur Preisgrenze fur frifches Schweinefleifch die Breife für aubereitetes Fleisch, für Sped, für ausgelaffenes Schweinefett und für Wurftwaren festausetzen 1). Indeffen wurden berartige gemeindliche Sochftpreije vielfach gar nicht ober nur ludenhaft eingeführt oder fo hoch gewählt, daß fie bem Bertaufer des terarbeiteten Rleisches immer noch einen unverhältnismäßigen Gewinn im Bergleich mit bem Aleischverfauf abwarfen. Dan gog laher im weiteren Berlauf der Entwidlung eine Ginichrantung der Berftellung von Gleischkonjerven und Burftforten in Grwägung, weil die ftarte Rachfrage für diefe Berwendung Mangel an frifdem Schweinefleisch verurfacht hatte. Gine gu liefem 3med angestellte Erhebung über Konservenfabrifen ergab. laß die Dauerwarenherstellung seit Rriegsbeginn zwar erheblich geftiegen war, indeffen zum weitaus größten Teile fur Beeres= und Marinegmede erfolgte. Alls bann angesichts ber im Sanuar 1916 angefündigten Neuregelung bes Biebhandels mit Bilfe bon Sandlerverbanden die Anfaufe von Schweinen und Hindern durch die Nabrifen einen geradezu bedenflichen Umfang (nnahmen, wurde durch Befanntmachung vom 31. Januar 19162) lie gewerbsmäßige Berftellung von Konferven aus Fleisch iber unter Bufat von Gleisch verboten. Das Berbot erftredte fich auch auf die Berarbeitung von Auslandsfleifch. Bur cemerbamakigen Serftellung von Burftwaren durfte bon nun in nicht mehr als ein Drittel bes Gewichts ber ausgeschlachteten Hinder, Schweine und Schafe verarbeitet werden. Auftrage der Heeres- und Marineverwaltung waren ausgenommen 1). Damit war es den Fleischfonserven- und Burftsadrifen unsöglich geworden, durch Einkäufe unmittelbar beim Landwirt, wobei sie an die Höchsterie in nicht gebunden waren, die ausreichende Versorqung mit frischem Schweinesleisch zu gefährben. Wit dieser herftellungsbeschränkung erübrigte sich eine Festegung einheitlicher Höchsterie, wie sie vielsach gewünsch worden war. Die Preisälberwachung sür die noch im Versehrbessichen Konserven war Ausgabe der örtlichen Preisdrügungssitellen. ——

Es war natürlich, daß die Höchstpreisverordnung vom 4. November 1915 von allen Interessententreisen einer eingehenden Kritik unterworfen wurde, die sich in einer Fülle von Ergänzungs- und Könderungsvorschlägen äußerte. Je nach den Interessen derer, die sie vertraten, waren die Urteile ver-

ichieden in Inhalt und Dag.

Am schroffften war ber Gegensat zwischen Erzeugern und Berbrauchern. Die Stellung der Erzeuger gegenüber den Höchtpreisen war klar: sie wünschen ihre schweinematkereiten war klar: sie vönschen ihre schweinemästereien an den Bettelstab" — die "absolut salsche Preise politik der Regierung würde in wenigen Wochen sämtliche Schweine berjchwinden lassen: Man war der Ansicht, die Höchterne berjchwinden lassen: Man war der Ansicht, die Höchternittelbeschaffung und müßten wieder beseitigt werden, wolle man nicht die Vernichtung der Schweinezucht herbeissühren. Als Beweis dassir, das die Schweinemaft nicht mehr rentabel sei, wurde auf das Sinken der Ferkelpreise singewiesen. Während die Landwirtschaft der Ferkelpreise singewiesen.

"veriesstie Mahnahme" bezeichnete, wurde sie von Seiten der Verpfesten ucher mit Genugtung begrüßt: die Höchstpreise seine keineswegs zu niedrig bemessen, die Regierung möchte vielmehr "dem urprünglichen Sinn der Höchstreisseisseisseisseisseitesten gür Schweinesseissei deutsch verschäfte Aussührungsbestimmungen erst zu voller pratrischer Geltung verhessen und den Umgehungsversuch nachbrücklich steuern". Es wurde nämlich verschiedentslich darauf aufmerksam gemacht, daß die Landwirte die seiz-

<sup>1)</sup> Bgl. die Aussührungsanweisung des Preußischen Landwirtschinisters vom 11. November 1915 zu § 5 der Berordnung vom 4. November.

2) Bekanntmachung über die Beschänkung der Herstellung von Itelickschieden und Burstwaren, R. G. VI. S. 75.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Unterm 1.7. April 1916 erging von ben Freußischen Ministern sur Danbel und Gewerbe und bes Innern ein Erlaß betreffend die Einsübung eines Ein- und Verlaussbuches sir bie Jelischerten und Wurstlabriken, wodurch die Besolgung der Verordnung vom 31. Januar wirksamer fontrolliert werden sonnte.

gelegten Markthöchitbreife ichon ab Stall verlangten. Bon ben auf dem Lande auffaufenden Militärlieferanten. Burftfibrifen und nahewohnenden Fleischern tonnte diefer Breis auch in voller übereinftimmung mit ben gesetlichen Borichriften bezahlt werden. Bon biefer grundiaglichen Saltung ber Sodiftpreiseinführung gegenüber abgesehen richteten fich bie Beanflandungen im einzelnen gegen folgende Beftimmungen:

Gine Anderung ber Berordnung hinfichtlich ber Regelung ber Rleifchpreise ftrebten eine Reihe von Stadtvermaltungen at, ber Art, bag ohne Steigerung des im Gefet feft= gelegten burchichnittlichen Sochftpreifes für Schweinefleifch den Cemeinden die Möglichfeit gegeben werde, Anordnungen gu ti effen, nach benen einzelne Fleischteile zu einem höheren Breife angegeben werden burften, um andere zu einem entsprechend niedrigeren Breise zu verkaufen. In Diesem Ginne hatten übrigens einzelne Stadtverwaltungen unter offenem Berftog gigen bas Gefet den Sochftpreis bereits gum Durchichnittspreife fix die verschiedenen Gleischsorten gemacht und für die besten Ctude Preise festgesett, die ben Sochstpreis um 20-40 R. ü berichritten.

Die Labenschlächter klagten darüber, daß die Großfcilachter die zwischen dem Schlachtviehreise und bem Rleinhundelspreise gegebene Spanne zu einem übermäßig hohen Teile für fich in Unipruch nahmen. Besondere Groß= handelshöchst preise burch die Gemeinden festseben gu

laffen ericiene baher munichenswert.

Gehr icharfe Rritit erfuhr der in der Berordnung feft= gelegte Buichlag für die Rettichweine, mahrend im ulrigen die Rleischhöchstpreise dem Breife für 2 Bentner 2 bendgewicht angepaßt feien. Brachte nämlich ein Bauer ein Shwein von 240 Rfund vor dem Bertauf noch auf 242 Pfund. jo befam er 20 % pro Bentner mehr, aljo für bie 2 Bfund üler 240 Pfund mußte ber Fleischer jest 27,72 M gablen; at f dieje Beife fonne er naturlich nicht jeine Rechnung finden.

Des weiteren ichlug man aus Rreifen des Sandels und bes Rleischergewerbes eine Bermehrung der Preisftaffeln vor, bamit die Preisunterichiebe in den einzelnen Gewichtstlaffen niht mehr fo bedeutend feien. Much ben Schlachtgewichts= handel muffe man wieder zulaffen, weil bei ihm die Berluft= ge ahr fur den Bleifcher geringer fei. Der Bortauf auf den Shlachtviehmärfien fei zu verbieten, der Schluficheinzwang einzuführen. Allgemein aber hielt man bie Ginführung

non Stallhöchstbreifen neben den bestehenden Marft= höchstpreisen für erforderlich - und zwar seitens des Fleischer= gewerbes, weil die Megger auf dem Martte ja doch das Stall=Lebendgewicht ftatt Des Marktgewichts mit dem Bochft= preise bezahlen mußten und fie außerbem noch die gesamten Bwijdenipejen zu tragen hatten. Der Sanbel munichte bie Spannung zwijchen Stall- und Marktpreis auf 18 v. S. festgelegt - wenn der Biebhandler einen Gewinn von 2-3 v. S.

erzielen folle.

Auf ber burch bieje Borichlage und Gutachten geichaffenen Grundlage befakte fich die Reichsregierung mit ber Frage ber zwedmäßigen Abanderung der Sochftpreisverord nung bom 4. November 1915. Denn barüber, daß dieje verbefferungsbedürftig fei, fonnte man nicht lange im Zweifel fein. In erfter Linie mußte man fich über die Ginführung bon Stallhöchftbreifen ichluffig merden. Bu ihrer Ginführung brangte der allfeitig hervorgehobene Umftand, daß die Produgenten bisher den Markthöchstpreis ober noch mehr vom Sandler zu fordern pflegten und auch in dem Falle erhalten fonnten, menn der Sändler die Schweine vom Stall, von einer Berladeftelle, in Gemeinden ohne öffentliche Schlachthäuser unmittelbar an die Seeres- ober Marineverwaltung, zur Burstverarbeitung ober Konservenherstellung verkaufte. Denn in allen biesen Fällen galten die Sochftpreise der Novemberverordnung nicht. Die natürliche Folge Diefer Entwidlung war die erwähnte Entblößung des ftadtischen Marktes von frischem Schweinefleisch. Die Ginführung von Sochstpreisen ab Stall fonnte bas vermeiben; ichwierig war es aber, ihre Sohe fo zu bemeffen, daß die Spannung zwischen Martt= und Stallpreis die Un= toften des Biehhandlers fur Fracht und Berficherung, feinen Berdienft und den Gewichtsverluft zwijchen Stall und Martt berudfichtigte. Bie der Marktpreis dem Sandler, jo mußte der Stallpreis bem Erzeuger einen angemeffenen Rugen gemährleiften, damit eine ausreichende Beichidung bes Marttes erfolgte. Bu beachten mar dabei auch die Möglichkeit, daß bas Schwein auf bem Wege gum Martte burch Gewichtsverluft in eine tiefere Rlaffe gleiten fonnte, wodurch ber Sandler geichädigt murbe.

Auker diefer grundlegenden Frage der Ergangung der Martthöchstbreife durch Stallhöchstbreise mußte man fich über bie Art der Staffelung flar werben, die ja in ihrer bisberigen Form vielfach zu Rlagen Unlag gegeben hatte. Ferner fe ilte in der Novemberverordnung eine Preistegelung für bereits geschlachtet eingeführtes Schweinesleisch, und endlich mußte man zu den Anträgen Stellung nehmen, welche die Höchstgrenzen für die Fleischpreise erhöbt, und den Juschlag nicht als Höchstgrenze, sondern als Durchschmittsgrenze setzgelet haben wollten.

Die Ansichten ber Bunbestegierungen gingen birchweg bahin, daß die Einführung von Stallhöchstpreisen erforderlich sei, und zwar schliegen se zumeist eine Abschägsspanne von den bisherigen Markthöchstpreisen von 7—10 v. Hour. Über die Stasselungsbehandlung herrschie eine Ubereitstimmung, empsehlenswert war jedenfalls der Begiall der Stassel in der Gewichtsklasse von 120 kg. Eine Preisdindung auch sür bereits geschlachter eingesührtes Schweinesseich wurde besürwortet, ebenso daß die von den Gemeinden sestzugehabe besürwortet, ebenso daß die von den Gemeinden sestzugehabe Feischsöchschreisgrenze als Durchschitt, nicht als Höchstgrenze arzunehmen sei. Die ganzen Beratungen haten das Tregeding der Areise sür Schlachtschweine und für Schweinesseisch erreige für Schlachtschweine und für Schweinesseisch errogenie,

Die neue Befanntmadjung führte Bod ftpreife für Shweine ab Stall oder ab Biegeplat ein; also murbe bie Peisbindung, die bisher für den Bertauf bes Sandlers auf bem Martte bestand, jest gum Bertauf vom Biebhalter an ben Sandler im Stall berlegt. Die bisherigen Martihochft= preife ber Novemberverordnung murden als Grundlage für bie nunmehrigen Stallhöchstpreise genommen, "um ben seit Erlag der Berordnung bom 4. November 1915 immer ichwieriger ge vordenen Futterverhältniffen Rechnung gu tragen und Die Sihweinemast im Intereffe der Fleifch und Fettverforgung be: Bevolferung tunlichft gu heben." Die Breife find ab= ge tuft, naturlich nicht mehr nach ben Marktorten, fondern nad Birtichaftegebieten. Sie find geftaffelt von 10 gu 10 kg. 2113 Unreig gur Fettmaft werben die bisherigen Bufchlage für bii Gemichtsflaffen über 100 kg gu 10 kg geftaffelt bis gu 14) kg und um 10 bis 25 v. S. erhöht. Gur Cauen und Eter werden ebenfalls Gewichtsflaffen eingeführt. Die Regelung be: Martt- begm. Sandelshöchstpreise wird ben Landesgentralbehörden überlaffen. Gine reicherechtliche Weftfetung erihien "bei der Mannigfaltigfeit der Sandelagewohnheiten und Frachtverhaltniffe und bei ber Berfchiedenheit ber Lage jun Marftort" nicht möglich. Nach wie vor barf ber handel

grundfählich nur nach Lebendgewicht erfolgen. Der Borfauf, das Borzeichnen und das Burudftellen von Schweinen auf Beftellung ift verboten. Bahrend der Entwurf als Berbraucherhöchstpreisgrenze für frisches Schweinefleisch 160 v. B., für frifches Gett 195 v. S. bes für ben Berfaufsort geltenben Söchstpreises der Gewichtsflaffe von 90 bis 100 kg festjette, fah die Befanntmachung felbit hiervon ab. Die den bisberigen Gaten gegenüber als Berauffetung ber Berbraucherpreise angusehende Regelung des Entwurfs mar indeffen dadurch abgeschwächt gewesen, daß die Gate als Durchschnittsgrenzen gedacht maren, um einen Musgleich zwischen den Tleischsorten herbeizuführen. Die Berordnung trifft eine folche Regelung nicht, sondern überläßt den Gemeinden die volle Berantwortung für die Preisregelung, aus der überlegung beraus, daß fie am besten in der Lage seien, von Fall gu Fall diejenigen Ent= ichließungen zu treffen, Die einerseits Die Gleischpreise möglichft billig gestalten und anderseits doch genugend Unreig geben, um bie Städte in ausreichender Menge mit Schweinefleisch gu verjorgen. Es wird baher nur den Gemeinben an Stelle bes bisherigen Rechts die Bflicht auferlegt, Rleinhandelshöchstpreise fur die einzelnen Sorten frifden und gubereiteten Schweinefleischs, für Schweinefett, Sped und Burftwaren feftgufegen. Außerdem muffen die Gemeinden bestimmen, wieviel ober welche Teile vom Schlachtviehgewicht bes Schweines frifch gu verfaufen find. 3m übrigen gibt die Berordnung unter Aufrechterhaltung einer Reihe von Bestimmungen der bisherigen Söchstpreisverordnung den Landesbehörden die Moalichfeit, Ausnahmen von diefer grundfählichen Regelung zuzulaffen und Erganzungen in den Musführungsbestimmungen zu treffen.

Die preußische Ausführungsanweisung zu der Berordnung erging unterm 16. Februar 1916. Sie übertrug die durch die Berordnung vielsach gegebenen bundesstaatlichen Besugnisse zuis den in der Bründung begriffenen Biehhandelsverbänden. Es griff dann auch der Preußische Zentralviehhandelsverbänden. Es griff dann auch der Preußische Zentralviehhandelsverbänden. The einstellt der Preußische Sentralviehandelsse ein, indem er Richtlinien für die beim Weiterverkauf zulässigen Aussichlasse. die sämtliche Spesen und den Handelsgewinn einschlossen.

Die angekündigte Neuregelung der Schweinepreise hatte an manchen Stellen zur Beunruhigung der Bevolke-

<sup>1)</sup> Bunbesratsbrudfache 1916 Rr. 31 und R.G. Bl. G. 99.

<sup>1)</sup> Bgl. "Beitrage gur Kriegswirtschaft", Deft 10, Stalweit, Die Biehhanbelsverbanbe.

rung geführt, in der Erwägung, daß die erhöhten Schweineprisse auch eine Erhöhung der Kreise für Speisekartosseln zur Kelge hätten, da doch der Futterwert der Kartossel gestiegen sei Man machte auf den bedauerlichen Kreiskauf aufmerkjam: dais Schweinesleisch werde verteuert, deshalb würden auch die Speisekartosseln teurer, und wegen der hohen Kartosselspeise verlange der Landwirt wieder höhere Schweinepreise.

Mochte nun auch die in der getroffenen Keuregelung der Preise für Schweine und Schweinesselisch gelegene Erhöhung der Breise im Verbraucherinteresse zu beklagen sein, so durfte man dal ei nicht vergessen, daß die Februarverordnung nicht erging, um durch erhöhte Preise zur Schweinemästung anzureizen, sondern daß man mit ihr nur tatsächlich herrschende Preiseverhältnisse legalisserte, um der geringeren Beschickung der Mirkte und der gefährlichen Verminderung der Jungschweine zu steuern.

#### 5. Die Versorgungs- und Berbrauchsregelung des Sommers 1916 März bis September 1916

Die Ginführung von Sochftpreisen mußte die Durchführung ber öffentlichen Bewirtschaftung bon Bieh und Bleifch nach fich giehen. Ift es boch zu einem Erfahrungsiat ber Rriegswirtschaft geworden, baf bochftpreife, Beichlagnahme unt Rationierung untrennbar zusammengehören, will man bem Biel einer gerechten Verteilung ber borhandenen Nahrungsmittel= mei ge möglichft nahekommen. Reben biefem gang allgemeinen Gef dispuntte war für Bieh und Fleifch eine ichleunige Regelung ber Berjorgung und des Berbrauches aber auch aus Grunden wei gehender Ginidranfung bringend erforberlich geworden. Dern ber Schweinebestand hatte ju biefer Beit einen felbft bei Ber idfichtigung ber Binterichlachtungen bemertenswerten Tiefftand erreicht, mas eine am 15. April 1916 abgehaltene Bahlung bewiei,1), die 13337 202 Schweine ermittelte, gegen 16569 990 Stud nad Abichluß der Abichlachtungen 1915, und gegen 17292892 Stud bei ber borhergehenden Bahlung am 1. Dezember 1915.2) Dieje Ber ninderung des Schweinebeftands bedeutete für bas Jahr 1916 eine Berringerung ber Berforgung mit Schweinefleisch um etwa

die Salfte ber Menge, die in normalen Zeiten zum Berbrauche kam. Es mußten baher zur Dedung des Fleischebarfs des Heeres und der Zivilbevölkerung in entipredend erhöhtem Maße die Rinder herangezogen werden — eine Entwicklung, die auf die Dauer ichwere Gefahren mit sich brachte.

Aus diesen Gründen nahm man eine umfassende Regelung der Bieh- und Fleischerpragung in Angriff. Die Einbeziehung des Fleische in den Areis der öffentlich bewirtschafteten Güter erfolgte somit später als die anderer wichtiger Rahrungsmittel, und zwar deshalb, weil es bei Bieh und Fleisch ihrer natürlichen Beschaffenheit nach größere Schwierigseiten zu überwinden gab anderen der Organisation der Keischerprogung die auf anderen Gebieten unserer Aahrungsmittelwirtschaft gemachten

Erfahrungen gu Gute.

Man begann bamit, die in Friedenszeiten unentbehrliche Tätigfeit bes freien Sandels auf dem Biehmartte einer ftrengen behördlichen Regelung zu unterwerfen, indem man im gangen Reiche Organisationen gur Regelung bes gesamten Biehankaufs, meiftens in der Form der befannten Biebhandels= verbande ichuf 1). Des weiteren errichtete man burch Befanntmadjung vom 27. Marg eine Reichsfleifchver= teilungsftelle 2), die "Reichsftelle für die Berforgung mit Bieh und Fleifd", welche bie Sohe ber gulaffigen Schlachtungen auf Grund von Biehzählungen und Bedarfsberechnungen zu ermitteln und ihre Umlegung auf die Bundesftaaten, bezw. ihre Biehhandelsverbande vorzunehmen hat 3). Go grundlegend biefe Bentralisations- und Syndizierungsmagnahmen für die gesamte Fleischversorgung auch find, tann es doch nicht unsere Aufgabe fein, hier naher barauf einzugehen, ba ihre Be= beutung fich weit über ben Schweinemarkt hinaus erftredt. Gine Betrachtung bes Unteils, ben bie Schweine an ben Wefamtichlachtungen ber von der Reichsfleischftelle feftgefetten Berteilungsperioden der Folgezeit haben, ergibt folgendes Bild:

<sup>1)</sup> Befanntmachung über die Bornahme einer Biehzwischengahlung am 15. 9 pril 1916 vom 23. März 1916, R. G. Bl. S. 186.

<sup>2)</sup> Bekanntmachung über die Bornahme einer Biehzählung am 1. Dezember 1915 vom 4. November 1915, R. G. 1849.

<sup>1)</sup> Bgl. die Anordnung der Preußischen Ressortministerien vom 19. Januar 1916. Reichsanzeiger Mr. 18. Die Anordnung erging auf Grunder Verordnung des Bundestats zur Ergänzung der Bekanntmachung über die Errichtung von Preisprüfungstellen und die Bersorgungsregelung vom 25. September 1915 (R. G. Bl. S. 607) und vom 4. November 1915 (R. G.

<sup>2)</sup> Befanntmachung über Fleischversprgung, R. G. Bl. S. 199. 8) Bal. Defte 10 und 17-19 ber "Beitrage gur Kriegswirtschaft".

Bahrend junachft für bie Bivilbevolkerung 50 b. S. bes Durchidnitts ber beichaupflichtigen Schweineschlachtungen bes greiten Bierteljahrs ber Sahre 1911 bis 1915 gur Schlachtung freigegeben murben 1), betrug die Bahl ber in ber ameiten Berteilungsperiode (bom 1. Juni bis 15. Juli 1916) gur Michlachtung gelangenben Schweine nunmehr 23 v. S. bes Ichresdurchichnitts ber Jahre 1911 bis 1913. In ber vierten Urilageperiode (vom 1. September bis 15. Oftober) mußte Die Schlachtziffer aus Mangel an ichlachtreifen Tieren wiederum erleblich herabgesett werden 2). Die Beriode vom 1. Februar bis 30. April 1917 hatte die Lieferung von 1 282 356 Schweinen. b. h. 18,8 v. S. bes Bestands an Schweinen über 1/2 Sahr verlangt's), gemäß ber Biehgahlung bom 1. Dezember 1916. Die einen Beftand von 16960026 Schweinen ergab 4). Diefe Er twidlung, sowie weiterhin die Tatfache, daß die eine Reitlarg als Erfat für die verringerte Brotration gemährte Bochenfle ichmenge in der Saudtfache dem Rinderbestande entnommen werden mußte, beweisen, in welchem Make ber Unteil ber Schweine an der Dedung bes Gleifchbedarfs gefunten ift.

Die "Bekanntmachung über Fleischversorung" vom 27. März 1916 regelte in ihrem zweiten Teile den Verbrauch. Und zwur legte man diese Verbrauchsregelung zunächst in die Hände der Gemeinden, "um sie den bestehenden Verhältnissen anzupaisen". Diese Art der dezentralisierten Regelung bewährte sich nicht, zumal sie von den Gemeinden in sehr mannigsaltiger Wissen der der ertschiedenem Umsange vorgenommen wurde"). Unterm 17. August 1916 ermächtigte daher der Bundesrat den Reichskanzler, eine surch zuganze Reich ein seitliche Versestung durchzusüber") — was troh der entgegenstellenden Vedenten sich als notwendig erwies. Die Recelung

1) Reichstagsbentichrift, 9. Nachtrag G. 64.

jelbst erfolgte unterm 21. August 19161) durch die Sinführung der Reichst sein marke"). Träger der Berbrauchsregelung sind danach die Kommunalverbände, die sie jedoch Gemeinden über 10000 Sinwohnern auf Antrag übertragen müssen.

Der oberfte Gefichtspuntt, unter bem dieje in großen Bugen bargestellte Regelung bes Berbrauchs erfolgte, mar ber ber Gin= idrantung bes Rleischgenuffes gur Schonung ber Biebbeitande - wie ja auch die Fleischkarte ursprünglich als Sperrkarte gedacht war, um bann allerdings mehr und mehr zur Berteilungsfarte baw. Gewährfarte gleich der Brotfarte gu merden. Demfelben Brede hatte auch eine Reihe anderer Magnahmen gedient, Die teils neben ber Durchführung ber Organisation herliefen, teils burch fie veruriadit worden maren. Denn die Snnbigierungsund Bentralijationsbeftrebungen hatten ben Martt beunruhigt und die Fleischversorgung junachst jum Stoden gebracht. Ginzelstaatliche Biehausfuhrverbote und folche der ftellvertretenden Generalfommandos, mangelndes Bujammenarbeiten ber einzelnen Landesorganisationen, Unficherheit in der Berteilung bes Beeres- und Zivilbedarfs auf die verichiedenen Bundesstaaten, große Unforderungen der Beeresverwaltung, beren Befriedigung beträchtliche Schwierigkeiten machte, alles wirtte gufammen, um eine geregelte und geficherte Gleifch= verforgung in biefen Monaten ju gefährden. Go fuchte man die Borrate von Fleischtonferven und Fleisch= maren, die fich noch im Sandel befanden3) in ber Sand der Reichsfleischstelle zu erfaffen, und man ichuf ferner einheitliche Erfparnisvorichriften für ben Berbrauch von Bleifch und Gett in Speisewirtichaften.4) In wirkjamer Beise wurde auch der Fleischbedarf beim Beere eingeschränft. Da die Biehhandelsverbande auch den gelamten Beeresbedarf an lebendem Bieh beichafften, war fortan eine unmittelbare Ginwirfung ber Beeregeinfaufe auf die Breife ausgeschloffen, worin man bisher vielfach einen preistreibenden Ginflug erblidt hatte.

<sup>2)</sup> Daran waren bie unterm 23. September und 24. Oktober 1916 erle ||fenen Kartoffelverfütterungsverbote (R. G. Bl. S. 1075 und 1165) in erster Linie fhulb.

<sup>3)</sup> Reichstagsbentichrift, 10, Rachtrag G. 45.

<sup>4)</sup> Bgl. die Bekanntmachung betreffend Bornahme einer Biehzählung am 1. Dezember vom 4. November 1916, R. G. Bl. &. 1249.

<sup>9</sup> Bgl. dagu die weite Fassung der Preußischen Aussichtungsanweisung vom 29. März 1916 zu § 10 der Bekanntmachung vom 27. März. — Unterm 21. Juni 1916 wurde wenigstens sür Preußen eine Einheitlichkeit insofern erzielt, als den Gemeinden die planmäßige Bewirtschaftung des Schlachtvießs

sow e die Einstürung von Fleischarten zur Pflicht gemacht wurde. O Bekanntmachung betreffend Anderung der Bekanntmachung über Fleschorersprung vom 27. März — vom 17. August 1916, K. G. Bl. S. 935,

<sup>1) &</sup>quot;Berordnung über die Negelung des Fleischverbrauchs" R.G. Bl. S. 941.
2) über ihre Ausgestaltung im einzelnen erging unter gleichem Datum

eine besondere Bekanntmachung, R. G. 945.

3) Bekanntmachung über den Berkehr mit Fleischwaren vom 22. Mai

<sup>1916,</sup> R. G. Bl. S. 397.
4) Befanntmachung gur Bereinfachung ber Befostigung bom 31. Mai

<sup>1916,</sup> R. G. Bl. S. 433. Böllig unvereindar mit den herrschend Berhältnissen erschien die noch vielsech üblich gewesene Abhaltung von "Schlachtseiten", gegen die man in Kreußen bereits zu Beginn des Jahres 1916 einzuschreiten genötigt war.

6. För berung der Erzeugung, insbesondere Heusschlachtungen und Mastorganisationen Sommer 1916

In Anbetracht der Fleischversorgungsschwierigkeiten glaubte man sich eine Förderung der Erzeugung nach Miglichkeit angelegen sein lassen zu mussen. Bor allem erhoffte man von der ichnellen Vermehrungsmöglichkeit der Schweine

eine Entlaftung ber Rinderbeftanbe.

Es hatte fich besonders als nötig herausgeftellt, ben gu Be inn bes Sahres 1916 aukerordentlich gestiegenen Gertel= preisen Beachtung zu ichenken. 150 - 165 M betrug ber Briis für ein Baar ftartfte Fertel gegenüber einem ben beftel enden Sochitbreifen an fich angemeffenen Breife bon höchftens 90 M für ein folches Baar. Bahrend diefe Breisentwicklung einerfeits einer ermunichten Ausbreitung ber Schweinezucht hir bernd im Bege ftand, fodaß die Ginführung von Sochftpreifen für Fertel vielfach angeregt murbe, mußte man fich anderfeits fagen, daß eine Gentung der Gertelpreife gur Ginichrantung ber Aufzucht führen murde. Man fuchte deshalb durch Beihilfe auf Staatsmitteln ben Unfauf von Ferfeln namentlich für die minderbemittelten Biehauchter zu erleichtern. Auch burch Bereitftellung besonderer Futtermengen für die Erhaltung bon Bucht= fauen bemuhte man fich die Schweineaufzucht zu heben. Bon einer Ginführung bon Kertelhöchftpreifen fah man ab. in der Befürchtung, daß fie einer rafchen Bermehrung der Sd weinezucht und Schweinehaltung unmittelbar entgegenwirfen fönnten.

Des weiteren griff man durch Gewährung von Prämien in Form von Futtermitteln oder von Geld fördernd in die Erzeugung ein und wies auf die durch Grünsütterung und Weidegang mögliche Vergrößerung der Schweinehaltung hin. Die Einsuhr von Vieh und Fleisch legte man einheitlich in die Hähr die der Zentral-Einfaußgesellschaft, wie das bereits früher für andere Lebensmittel geschehen war'). Bei diesen Maßenal men blieb man indessen nicht stehen. Im Interesse der Preider von Indessen das im vorigen Kapitel dargestellte Sistem der Viehe und Fleischewirtschaftung — mit der Kottingentierung durch die Reichssselsselschiedes, der Viehauferi jaung durch die Viehkandelsverbände und der einheitlichen

Berbrauchsregelung burch bie Rommunalverbande — tiefgreisende Durch brechungen burch bie Art, wie man die Gelbitverjorger behandelte, und durch die Ginrichtung von Maftorganisationen.

Die Art und Weise, wie man die Haussich lachtungen, b. h. "Schlachtungen von Ließ aussichließlich für ben eigenen Birtschaftsbedarf bes Liehhalterk"!) regelte, ersuhr im Verlause verhältnismähig turger Leit eine ganze Reibe von Wand-

lungen.

Es war an fich eine Forderung der Gerechtigkeit, daß man ben Gingelnen gu verhindern fuchte, fich gum Rachteil ber Wefamtheit Borrate anzuschaffen und aufzuspeichern, die dadurch bem allgemeinen Martte entzogen murben. Aber man entichlog fich zunächst nicht bagu, die Sausichlachtungen felbft gu beichranten ober gar gu verbieten. Die Bochftpreisverordnung vom 14. Februar 1916 hatte vielmehr den Landeszentralbehörden nur die Möglichkeit gegeben, "die Abgabe von Fleisch aus Sausichlachtungen an Dritte gegen Entgelt zu beichränken ober Bu verbieten." Man gab fich ber hoffnung hin, daß bie angeführte Bestimmung allein ichon eine ftartere Beschidung ber Martte herbeiguführen vermöchte.2) Indeffen erwies fich biefe Regelung nicht als wirtfam genug. Sachfen hatte 3. B. ichon unterm 3. Februar 1916 bie Sausichlachtung nur folden Berfonen erlaubt, welche bie Schlachttiere "in ihrer Birtichaft aufgezogen ober minbeftens fechs Wochen lang gemaftet hatten." Baben und heffen hatten zu ahnlichen Magnahmen gegriffen. Ihrem Beispiel folgte die Regelung in ber Befanntmachung vom 27. Marg 1916. Danach find außerbem die Sausichlachtungen an bestimmten Stellen anzuzeigen und bem Rommunalverbande ober ber Gemeinde angurechnen. Much murben bie Landeszentral= behörden ermächtigt, noch weitergebende Beichränfungen anguorbnen. Breugen machte bavon anfänglich noch feinen Gebrauch, iondern wiederholte in feiner Ausführungsanweisungs) lediglich bie aufgeführten Bedingungen.

Das Erfordernis, daß das gewonnene Fleisch nur unentgeltlich oder an Personen abgegeben werden durste, die zum Haushalt des Biehhalters gehörten oder in seinem Dienste standen, wurde vielsach angesochten, weil dadurch die bisher

3) Bom 29. März 1916.

<sup>1)</sup> Befanntmachung über die Einsuhr von Bieh und Fleisch sow von 18. Marz 1916, R. G. Bl. S. 175 und Aussührungsbeft mnungen bazu vom 22. Marz 1916, R. G. VI. S. 179.

<sup>1)</sup> Bgl. die Befanntmachung von 17. Marg 1916, § 6. 9861. die Breuftiche Ausstuhrungsanweisung ju bieser Berordnung, vom 16. Bebruar 1916.

landezubliche Berforgung ber Bevolferung und bes Sandels mit Schinken, Burft und Sped unterbunden und bie Erzeuger

zu erhöhtem Gleischverbrauch angeregt wurden.

Da in den Commermonaten "ein Bedurfnis fur Sausichlachtungen nicht anerkannt werden konnte," ging man auch in Breugen alsbald gegen bie Sausichlachtungen vor. Nachdem man junachft bie Oberprafibenten blok ermächtigt hatte, fie weiter, als in ber Musführungsanweifung gur Margverordnung vorgefehen, einzufdranten ober gang gu berbieten i), - ftellte man fich unterm 15. Upril 1916 auf ben Standpunft, daß "eine ber allgemeinen Ginidranfung des Fleischverbrauchs entsprechende Finichrantung der Gelbftverforger im Berbrauch ihrer Borrate ım leichteften badurch erreicht wurde, daß ihnen bis jum 1. Dfober weitere Sausichlachtungen nicht geftattet würden2)". Großen Rachbrud legte bie Berfügung inbeffen barauf, bag bas Berbot um 1. Oftober wieder aufer Rraft trat, um "bieje an fich purchaus zwedmäßige Form ber Gelbftverforgung für ben nachsten Binter nicht zu unterbinden." Da aber die Boridriften iber hausschlachtungen Unlag zu Zweifeln und Migberftandniffen gaben - mas bei ihrem ftanbigen Bechfel nicht weiter ju berwundern war -, namentlich aber die erlaffenen Berbote bie Reigung ber fleinen Biebhalter, Schweine aufzuftellen, leeinträchtigt hatten, hob man alsbald bie Berbote wieder auf und ließ bie Saukichlachtungen unter ben alten, oben aufceführten Bedingungen wieber gu3). Als neues Erforbernis für die Bulaffung murbe die Ginholung einer ichriftlichen Berehmigung bes Kommunalverbandsleiters verlangt.

Nachdem noch furze Beit vorher vom Brafidenten bes Striegsernährungsamts für alle Bundesftaaten einheitliche Richt= I nien für die Bulaffung von Sausichlachtungen aufgestellt niorden waren, befaßte fich die Berbrauchsregelung der Huguft= verordnung eingehend auch mit den Gelbftverforgern: Gelbftverforger ift banach, "wer durch Sausichlachtung (und Sagb) Fleisch oder Tleischwaren jum Berbrauch im eigenen Saushalt geminnt", ferner auch mehrere Berfonen, die für ben eigenen Berbrauch gemeinsam Schweine maften (Rompanieschweine), eiblich fonnen als Gelbstverforger vom Rommunalverbande a verfannt werben "Rranfenhäuser und ähnliche Unftalten, bie Chweine ausichlieglich gur Berforgung ber von ihnen gu ber-

1) Erlag bom 4, April 1916. 2) Berfügung ber Reffortminifterien betr. Gleifchverforgung. 5) Breußische Berfügung bom 27. Mai 1916 betr. Rleischberforgung.

foftigenden Berionen, fowie gewerbliche Betriebe, die Schweine ausschließlich zur Berforgung ihrer Angestellten und Arbeiter masten" (Industrieschweine). Die Hausschlachtung ist genehmigungspflichtig; fechawöchige Saltung und feinerlei Gefahr für ein etwaiges Berderben des Fleisches waren wie bisher Boraussetzungen. Das gewonnene Fleisch wird bem hausichlächter zu brei Funfteln, bezw. beim erften in jedem Sahre geichlachteten Schwein gur Balfte bes Schlachtgewichts auf bie Fleischfarte angerechnet. Die Anrechnung eines Teiles des aus Sausichlachtungen gewonnenen Rleifches mar aus Grunden ber Gerechtigkeit notwendig. Dag man es nicht gang anrechnete, gejchab, um bejonders ben fleinen Mann für die Muhe und Sorge bes Maftens burch einen reichlicheren Tleischanteil gu entichabigen, und weiterhin wollte man eine Ginichranfung ber Erzeugung insbesondere von Schweinen badurch verhuten, daß man auf diese Beise gur Sausichlachtung anreigte. Gerabe im Erzeugeranreiz lag der Hauptgrund, der zu einer Begunstigung der Hausschlachtungen gesührt und auf die geschils berte Beije Die Gelbftverforger aus bem Rahmen ber einheit= lichen Rationierung herausgehoben hatte. Man fagte fich, daß eine Bermehrung unferer Schweinebeftande und bamit eine Befferung unferer Sleifch- und insbesondere Fettverforgung am eheften badurch zu erreichen fei, daß man den fleinen Mann, der feine Schweine mit anderweitig faum verwertbaren Birtichafisabfallen füttert, auf biefe Beije gur Aufftellung von Schweinen anreigt. Da bie Schweinegucht gum überaus größten Teil - 73 v. G.1) - in ben Rleinbetrieben bis ju 20 Geftar gu finden ift, - mare eine Ginichranfung ber Mufgucht und Maftung gerabe bort naturlich am meiften fühlbar. Entichließt fich jemand überhaupt gur Maft von Schweinen, fo fommt es ihm nicht fo fehr barauf an, ob er ein ober mehrere Tiere aufftellt. Dadurch fteigt bann die Bejamterzeugung, wie auf ber anderen Seite burch bie Gelbstberforgung ber allgemeine Bedarf entlaftet wird, wenn man auch letteren Umftand nicht überichagen barf. Diefen nicht zu verleugnenden Borgugen ftehen inbeffen ichwerwiegende Bebenfen gegenüber.

Bon den Nachteilen, die eine Durchbrechung des Grundfates einheitlich gleichmäßiger Berbrauchsregelung an fich ichon mit fich bringt, abgesehen, hangt die Bredmäßigfeit der gangen bisherigen Gelbstversorgungeregelung bon der Urt und Beise ab, wie ber

<sup>1)</sup> Bgl. "Beitrage gur Rriegsmirtichaft" Beft 5 G. 18.

Rommunalverband die überwachung der Sausichlachtungen birchführt. Ift die Kontrolle — wie bas vielfach ber Kall mar -- nicht gang ftreng, jo birgt die Gelbitverforgerbevorzugung fchwere Befahren in fich. Rur gu fehr verleitet fie zu unrecht= mäßiger Verfütterung von dem menichlichen Verbrauch porbehaltenen Nahrungsmitteln, nur zu leicht gibt fie den Anlag 311 "Schiebungen" aller Art. Es fei dabei nur des all= bifannten "Penfionsschweins" gebacht, das gesetwidrigen Um-gihungen ber Bestimmungen über das "Kompanieschwein" sein Leben verdankt, indem eine Beteiligung an der Maftung nur ir geldlicher Sinficht oder durch bloke Bereitstellung von Sausabfällen an ben eigentlichen Mafter erfolgt. Nach bem Einne der Befanntmachung ift aber eine gemeinschaftliche Gelbftberforgung nur bei gemeinsamer Birtichaftsführung anzunehmen. Es muffen alfo alle wejentlichen Borgange ber Maftung gemeinsam durchgeführt werben. Bielfach murbe bas außer Acht gelaffen, fodaß die Beftimmung gu einem Borrecht der bemittelten Rreise zu werden brohte. Das Schwein bes "fleinen Diannes" wollte man ichuten - es war vielfach jum Schwein bes wohlhabenden Mannes geworden. Go hat man benn, und vielleicht nicht mit Unrecht, die lange Beit herrschende Rnappheit an Brotgetreide und Rartoffeln auf das Borhandensein ber Sausichlachtungsichweine gurudgeführt, beren Schlachtungsziffer int letten Jahre (1. April 1916 bis 31. Märg 1917) bie Zahl ber gewerblichen Schlachtungen von Schweinen gang erheblich überschritten hat. Much vom Standpunkt ber Biebhandelsverbande ift ihre Bevorzugung nicht zu begrüßen, da fie ihnen mangels ausreichender Kontrolle den Uberblid über den Schweinebestand und damit über die Lieferungsmöglichfeit erichwert.

Die aus diesen und ähnlichen Erwägungen fich ergebende Notwendigfeit, die Sausichlachtungen in allen Fällen einguid ranten, wo eine unrechtmäßige Berfütterung von Brotgetreibe und Rartoffeln gu befürchten ftand, legte eine Deuregelung ber Selbftverforgung nahe. Bon berichiedenen Seiten murde daher das Rriegsernährungsamt um den Erlaß neuer Selbftverjorgungsbestimmungen erfucht. Als wefentlichfte Grundfate für die Reuregelnng murben u. a. in Borichlag gebracht:1) Rontingentierung der Sausichlachtungen in Sohe von et va 4 Millionen, Genehmigung gur Schlachtung grundfäglich

nur für folche Berjonen und Betriebe, die bereits in ben Jahren 1912 und 1913 hausgeschlachtet haben, sowie Erhöhung ber bisher fechswöchigen Saltezeit ber Schweine auf acht Monate.

Eine Rontingentierung ber Sausichlachtungen mar in Sachjen versucht worden, ohne daß dabei besondere Erfolge ergielt worden waren. Die unbiegfame Rontingentierung ichließt eben manche an fich berechtigten Falle aus, ohne andere, unberechtigte verhindern gu fonnen. Der zweite Buntt, die Benehmigung zur Sausschlachtung nur dort zu erteilen, wo ichon bor bem Rriege Gelbstverforgung üblich mar, bedeutete eine unsoziale Barte, namentlich gegen die Induftriebevolkerung, beren Fleisch= und Fettverforgung durch die Sausichlachtungen gerade begunftigt werden follte. Gine Berlangerung der Frift, mahrend ber bas Schwein vom Selbstversorger gehalten werden muß, ericien indeffen angebracht. Auch ber Reichstagsbeirat für Bolfsernährung fprach fich für eine Berlängerung ber Befitfrift bon Sausichlachtungsschweinen aus. Zwar war bie vorgeschlagene Maftungszeit von 6 bis 8 Monaten zu lang. Es lag nämlich alsbann die Gefahr nahe, bag ber Schweinehalter zu verbotenem Futter griff, da Fertel nicht mit Saushaltungsabfällen allein gemäftet werden tonnen. Die Schweine werden in den acht Monaten zwar alt, bleiben aber mager, mahrend in drei Monaten bereits angefleischte Schweine fett gemacht werden fonnen. Man einigte fich baher aus diefen Grunden auf eine Dreimonathaltefrift, wie fie in manchen Bundesftaaten bereits eingeführt worden mar.

Für ben Commer 1917 eine Reuregelung der Sausichlachtungen zu treffen, war insofern nicht so bringend, als bie Schlachtungen im Sinblid auf Die leichte Berderblichfeit bes tonservierten Fleisches in dieser Beit ohnehin ftart abzunehmen pflegen. Außerdem waren ja auch die Selbstverforger ben Sommer über aus ihren Borraten versorgt. Wenn tropdem unterm 2. Mai 1917 eine Bekanntmachung über die Re= gelung des Fleischverbrauchs erging1), welche die Gelbstversorgungsbestimmungen der Augustverordnung in mesentlichen Punften abanderte, so geschah bas einesteils, um die neuen Bestimmungen im Intereffe ber bavon betroffenen Rreise möglichft frühzeitig zu veröffentlichen, bes weiteren aber auch, um offentundige Difftande abzuftellen.

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu Rabbethge, "Rartoffelverforgung, Schweinehaltung, Fettbe forgung". Dagbeburg, Dezember 1916, fowie bie Untrage bes Reichs. ta Babgeordneten Soff.

<sup>1)</sup> R. G. Bl. 1917 G. 387.

So enthielt benn die Berordnung, neben der Ginführung ber Dreimonathaltefrift ab 1. Oftober 1917 bas Berbot, Schweine mit einem Lebendgewicht von mehr als 60 kg gum 3mede ber Gelbstversorgung ju erwerben. Daburch foll ber verbreitete Migbrauch verhutet werben, bag gur Schweinemaftung ganglich ungeeignete Saushaltungen, nur um die Selbstversorgungsvorteile in Form ber erhöhten Fleischration ju genießen, Sausichlachtungen veranftalten. Beiterhin haben Die Landeszentralbehörben Bortehrungen bafür zu treffen, daß in Fällen, wo der Fleischvorrat Die guftehenden Fleisch= rationen überfteigt, oder die Gefahr des Berderbens ju befürchten fteht, die Genchmigung gur Schlachtung verjagt, ober ber Iberichuß gegen Entgelt abgenommen wird. Da bisher bie Rartenanrechnung oft ohne genaue Rachprufung bes Schlacht= gewichts vorgenommen worden war, haben die Rommunalverbande nunmehr bie Sausichlachtungen gu über= wachen. Das Schlachigewicht wird babei am beften burch bie als Sausichlachtungsübermacher beftellten amtlichen Gleifch= beichauer festgestellt. Die bisherige Unrechnungsweise (1/, bam. 3/5) murde beibehalten, aber neu gefaßt, ba vielfach ber Irrtum verbreitet mar, daß ftets die Galfte bes Schweines freigegeben werben muffe, ohne Rudficht auf bie Bahl ber Gelbstversorgungsberechtigten. Reu ift bie zeitliche Begrengung ber Gelbstversorgungsbauer auf ein Sahr, ba gu lange Borverforgung unwirtichaftlich ift. Bahrend bisher ber Berfauf von Sausichlachtungsfleifch ohne weiteres zuläffig mar, hat man nunmehr ben Sandel mit foldem Gleifch ausgeichloffen und Bertaufe nur an den Rommunalverband gestattet ober an feine Genehmigung gebunden. Bar boch bisher mit angeblich aus Sausichlachtungen ftammendem und baher fartenfreiem Fleisch in ichwunghafter Beise mucherischer Rettenhandel getrieben worden.

Die ganze Neuregelung ging davon aus, daß die Nütlichfeit und Notwendigkeit der Haussichlachtungseinrichtung als beste Absalbervertung dann unansechtbar sei, wenn es sich um echte Haussichlachtungen hanbelt. Aber alle Auswüchse müssen entichieden beschnitten werden, soll nicht die gesamte

Rahrungsmittelversorgung in Gefahr geraten.

Haben wir bereits in den Bestimmungen über die Selbstversorgung eine die Durchführung der allgemeinen Bieh- und Fleischbewirtschaftung, und insbesondere die Tätigkeit der Bichhandelsverbande erschwerende Ausnahme erblickt, so trifft das auch für die nunmehr zu schildernde Sinrichtung der Mastorganisationen zu, der zweiten wichtigen Durchbrechung des gesamten Bewirtschaftungsspstems.

Mit ihrer Schaffung hatte man die Erzeugung des Schweinessleische nach Waßgabe der für diese Zwede versügdaren Futtermittel zu fördern gesucht. Erhebliche Reichsmittel wurden zur Bereitstellung don Futtermitteln zweds Seranmästung fetter Schweine aufgewandt, ein Ziel, das ja auch die Preiszuschlässe für höhere Gewichtsflassen anstrebten. Die Wastorganisationen satten un die Erzeuger zusammen für die unmittelbare Belieserung der Verbraucher, linsbesondere der großen Städte, aber auch des Staates und des Seeres auf Erund von Lieserungs

verträgen. Diese Berträge hatten zum Inhalt, daß die Berbraucher den Mästern Futtermittel zu ermäßigten Breisen lieserten, wofür dann die Schweinemäster ihrerseits sich verpslichteten, die gemästeten Schweine zu einem bestimmten Breise abzugeben.

Die Schweinemastvertrage waren icon vor bem Rriege üblich gewesen als Berfuche, die Schweinepreise ftetiger ju gestalten und bie ftarten Schwanfungen in ihrer Sohe gu vermeiben. Geit 1912 waren bie Landwirtichaftstammern unb größeren landwirtichaftlichen Genoffenichaften an bie Stadtverwaltungen berangetreten, um mit ihnen langfriftige, meiftens fünfjährige Abichluffe auf Lieferung bestimmter Schweinemengen ju feften Breifen gu erzielen. Golde Bertrage maren g. B. amifchen ber pommerichen Landwirtichaftstammer und bem Berliner Magiftrat Buftanbe gefommen, und gwar wurde bie wöchentliche Lieferung von 1200 Schweinen für 55 M je Bentner Lebendgewicht vereinbart1). Doch hatten diese und ähnliche, anderwärts abgeschlossene Berträge nicht selten barunter gelitten, baß bie Städte feine bauernben Abnehmer fanden. Die Rriegswirtschaftsverhältniffe icufen barin Wandlung. Un genugender Ubiatmöglichfeit fehlte es nun ben Stadtverwaltungen mahrlich nicht. Befannt ift die in Diefer Begiehung muftergultige Regelung ber Stabt UIm, die ebenfalls in die Beit bor bem Rriege gurudreicht und ben Erfolg hatte, daß bis Ende Dezember 1916 ber Stadt nahezu 6000 ichwere Schweine, b. h. 45-50 Schweine wochentlich, von ber "Genoffenicaft für rationelle Schweinezucht" geliefert wurden 2).

3) Ngl. Stalweit, "Nahrungsmittelwirtschaft großer Städte im Kriege" in den "Beiträgen jur Kriegswirtschaft" Heft 7/8 S. 20.

<sup>1)</sup> herter und Bilborf S. 252. "Die Bebeutung bes Schmeines für die fleischverforgung" in ben Arbeiten ber Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, Berlin 1914.

Befondere Schwierigfeiten machte es oft, die Ma ft organ i = fationen in ihrer Tätigfeit bon ben Biebhanbels= berbanden abgugrengen. Man war der Anficht, bak die Ginrichtung ber Maftorganisationen insofern im Interesse ber Berbraucher lage, als fie eine fichere und mancherorts auch verhältnismäßig billige Lieferung gewährleifteten1). Gine Berichmelgung beiber Organisationen lag aber nabe, entweder in ber Form, daß man ben Mastorganisationen zwar Werbearbeit und Abichluß ber Lieferungsvertrage überließ, bem Mafter aber bann burch bie Biebhandelsverbande die Schweine abnahm ober in der Beife, daß die Biehhandelsberbande felbft die Belieferung ber Rommunalverbande übernahmen und damit

zwischen Maftorganisation und Berbraucher traten.

Man entichloß fich gunachft, die Gelbftandigfeit ber Maftorganisationen aufrechtzuerhalten und ihnen das gange Geschäft. Futtermittelverteilung, Abnahme und Ablieferung gu überlaffen - allerdings auf Grund bes aufgestellten Berteilungs= planes der Reichsfleischftelle. Gine Underung des Berhalt= niffes zwijchen beiben Organisationen suchte man vielfach beshalb herbeizuführen, weil, wie oben bereits ermahnt, die Bertragsichweine den Biehhandelsverbanden die überficht über den gur Lieferung verfügbaren Beftand erichwerten. Gine Arbeitsteilung in ber geschilderten Form - daß die Maftorganisationen die Lieferungsvertrage ichließen, die Bertragsichweine aber bann an bie Biehhandelsverbande abgeliefert merben - erichien aus biesen Grunden als zwedmäßig. Bei ber Beurteilung ber ganzen Frage ift inbessen wohl zu berücklichtigen, bag ber genoffenschaftliche Aufbau ber Maftorganisationen über ben Rrieg hinaus zu pflegen ift, mahrend die Biebhandelsverbande nach Eintritt des Friedens abzubauen fein werden.

Bielfach haben sich die Stadtverwaltungen auch dazu entichloffen, Mäftereien in eigener Bermaltung einzurichten, und fie haben babei im allgemeinen gunftige Er-

fahrungen gemacht.

Auch das heer und vor allem die Marine machte sich die Borteile eigener Mästereien mehr und mehr zu Nute, was eine nicht unbedeutende Entlaftung für die Aufbringung des Bedarfs der Rivilbevölferung bedeutete.

7. Die Breisfenfung für Schlachtichweine im Rahmen bes Wirtichaftsblans für bas Erntejahr 1917

Binter 1916 und Fruhjahr 1917

Den geschilberten Beftrebungen, die Schweinezucht ben Sommer über im Sinne einer "borausichauenden Borratspolitif" burch Ginichrantung ber Schlachtungen und Forberung ber Aufzucht nach Möglichkeit zu heben, machte ber Ausfall der Ernte 1916 ein jahes Ende. 3mar mar die Rauhfutter= und Rubenernte befriedigend ausgefallen. Die Futter= gerftenernte fonnte aber bem gefteigerten Bedarf nicht gerecht merben, und die Rartoffelernte mar migraten. Bahrend alfo bie Rinder bon bem Ernteergebnis unmittelbar faum betroffen murben, mußte es in ber Schweinemarktvolitif einen völligen Umichwung hervorrufen.

MIs baber in ben Serbstmonaten infolge ber knapper merbenben Futtermittel ein ftarferer Schweineauftrieb einfente. jah man fich nicht veranlagt, burch fünftliche Magnahmen bem entgegenzutreten. Im Gegenteil, man hielt es für nötig, für eine Ausbehnung ber Schlachtungsmöglichfeit

Sorge zu tragen.

Bestärkt wurde man in biesem Entschluß, als im Oftober und November Klatheit darüber erzielt murbe, in welchem Make die Rartoffelernte migraten war. Runmehr fuchte man planmäßig der drohenden Gefahr vorzubeugen, bag burch bas Migverhältnis zwijden dem vorhandenen Biehbeftande und ber gur Berfütterung berfügbaren Erntemenge Die menichliche Ernahrung in Frage gestellt wurde. Man wies baher bie Bundesregierungen und Biebhandelsverbande an, moglichft viele, wenn auch unreife Schweine gegen einen entibredienden Breis abzunehmen, wenn der Biehhalter nicht mehr in ber Lage war, fie burchzufüttern. Cbenfo berfuhr man mit den gur Abstogung gelangenden Gerteln, von benen 8 bis 10 einem Schweine gleichzurechnen fein follten, mahrend man früher jorglich barauf geachtet hatte, bag bie Biebhandelsverbande möglichft nur fchlachtreife Schweine gur Ablieferung brachten. Demjelben Biel, alle überfrandigen, wenn auch ichlacht= unreifen Schweine gu beseitigen, um badurch ben Unreig gur unrechtmäßigen Berfütterung von Brotgetreide und Rartoffeln au verringern, biente auch eine vorübergehende Underung ber Preisgestaltung. Das Preugische Landesfleischamt bestimmte nämlich unter Bustimmung bes Prafibenten bes

<sup>1)</sup> Co tonnte Bommern bie Schweine an Berlin rund 17 M billiger abgeben als die Biebhandelsverbande. Undermarts arbeiteten fie indeffen infolge besonderen Mufichlages und höherer Sandelsprovifion teurer.

Kriegsernährungsamtes, daß vom 19. Februar 1917 ab für alle Schlachtschweine im Gewicht von über 100 Pfund, auch wenn ite 180 Pfund nicht erreichten, der für Schweine dur fünsten Gewichtes fahr ber fünsten Gewichtes fahr estendigtestagte (180 bis 200 Pfund) geltende Höchtpreis bezahlt werden durfte. Die in den anderen Hundesstaaten entsprechend durchgeführte Wahnahme hatte natürlich auch eine Erhöhung der Kleinkandels-Fleischpreise zur Folge. Doch handelte es sich dabei im Hindlich auf die solgende allgemeine Preissentung um eine Anordnung bloß vorübergehender Natur. S war deshalb auch von einer sörmlichen Anderung der Preisverordnung abgesehen worden.

War es nicht möglich, die unreif abgestoßenen Tiere zur Weitermast, 3. B. an die Heeresderwolfung, abzugeben, so mußten sie eben — so bedauerlich es auch sein mochte — unter Anzechnung auf das Schlachtungskontingent als Schlachtiere Berwendung finden. Auch die Verwertung der Schweine in den Armeekonservensabriken kam zu diesem Zweck in Betracht.

Unter den herrschenden Verhältnissen lag es nahe, daß man von der Begünstigung der Mästung möglichst fetter Tiere abließ, da sich Schweine, die ein Gewicht von 160 bis 180 Kjund überschritten haben, ohne Kartosseln nicht mehr weiter mästen lassen. Man stellte daher die Gewährung von Fettprämien ein, auch bei solchen Schweinen, die von den Mastorganisationen mit einer bestimmten Futtermenge über die vertragsmäßig abzuliesernde Zahl hinaus schlachtreif gemacht vurden.

Ratürlich mußte man bei einem berartigen Borgehen auf die Erhaltung des Zuchtmaterials bedacht fein. Aber gerade dadurch, daß man die überftändigen Tiere, vor allem die Spanserfel, abnahm, versinderte man bei ihnen einen übermäßigen Preissturz und sicherte damit die Durchhaltung der Muttersaue und Auchteber.

Mit diesen Magnahmen hoffte man dasselbe Ziel zu erreichen, das man im Frubjahr 1915 auf gewaltsamem Wege angestrebt hatte, nämlich die Anpassung des Biehbestandes an bie vorhandene Futtermittelmenge.

Diese Frage nach ber zwedmäßigen Erreichung des Gleich gewichtszustandes zwischen ber Biehzahl und der ohne Inanspruchnahme der zur menichtlichen Ernährung unmittelbar geeigneten Rahrungsstoffe für die Tiere versügbaren Futtermittelmenge war, wie die die Bieherigen Darlegungen gezeigt haben, der leitende Gesichtspunkt gewesen für die Politik, die

man jeweils auf dem Ariegsschweinemarkte einschlug. Je nachdem sich das übergewicht nach der einen oder anderen Seite hinneigte, schonte und förderte man die Schweinezucht, oder man hemmte und berminderte sie.

Auch in der Theorie war der Kampf um diese Problem unverändert fortgesührt worden. 1) Während die Vertreter der Whischlachtungstendenz die Beseitigung der die menschliche Ernährung bedrohenden Schweine noch für das Frühjahr 1916 im Wege zwangsweiser Abschlachtung verlangt hatten, schlugen ste späterhin als einsacheres Wittel die Senkung der Vielespreise vor, die unverhältnismäßig hoch — 250 bis 280 v. H. — über den Friedenspreisen lagen und damit eine ansehnliche Berfütterungsprämie gewährten. 2)

Mit dem Borichlage, die Anpassung der Biehbestände an die Futtermittelmenge nicht gewaltsam, sondern durch Senkung der Biehpreise vorzunehmen, war ein neuer Gesichtspunkt in die gange Frage getragen worden:

Eine "gewalisame Berkehrung aller natürlichen Wert- und Preisbildung" sei mit der Zeit eingetreten, die nur durch eine gänzliche Beränderung der Breisverhältnisse und zwar durch Senkung der Biehpreise einerseits und Erhöhung der Brotftuchtpreise andererseits verben könnte.")

Dieser insbesondere von Rabbethge mit großer Entschenheit versochtenen Forderung eines Eingriffs in die Preisgestaltung bein Anfang Dezember 1916 im Reichstagsbeirat für Rolfsernährung gestellter Antrag ber Abgeordneten Hoff und Dr. Wendorff. )

<sup>1)</sup> Am beutlichsten traten die Gegensätze der Anschauungen in der Polemit hervor, die zu Beginn des Jahres 1916 zwichen dem Berfechter des alten Abschlangsgedontend des Frühjahrs 1916, dem Kommerzienrat und Oberamimann Nabbeitge ("Sicherstellung der Boltkernätzung" vom 15. Januar, "Boltkernätzung und Tetralitung" vom 21. Körnar "Boltkernätzung und Tetralitung" vom 21. Februar und 31. März 1916) und dem Betrieter der die Erhaltung des Fiehstands begünstigenden Partei, dem Zuchtbiretsor Mommisen ("Stellungnahme" und "Erwiddern wurde, "Stellungnahme" und "Erwiddern wurde, "Stellungnahme"

<sup>9</sup> Rabbethge, "Boltsernährung und Tierhaltung", Juni 1916. 9 Rabbethge, "Boltsernährung im neuen Birifchafisjahr", Geptember 1916.

<sup>&#</sup>x27;9 Derfelbe, "Kartoffelberforgung. Schweinehaltung, Fettberforgung", Dezember 1916.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) "Der Beirat wolle beschießen, den Herrn Präsibenten des Kriegsernätzungsamts aufzusorbern, die Schweinepreise so zu bemessen, daß die Berfütterung von Getreibe und Kartosseln sinaziell nicht günstiger wirst als der Berkauf dieser Krodutte zum gefehlichen Höchstpreise."

Ihren umfaffenoften Ausbrud fand aber die gange Bewegung in den befannten und vielbesprochenen "Leitfagen ber Sochidullehrer für landwirtschaftliche Betriebslehre".1) Binfichtlich der Schweine, die hier allein in Frage fteben, bejagen fie: "Die Schweinehaltung erschwert am meiften die Berhinderung widerrechtlicher Berfütterung menschlicher Nahrungsmittel. Die Anpaffung ber Schweinegahl an die dafür verfügbare Futtermenge ift alfo unter Berudfichtigung bes Beibe- und Abfallfutters besonders wichtig". Erreicht wird die Anpassung im Rahmen bes gesamten Preisausgleichsinftems burch "bie Herabsekung ber jest gestenden Preise ber Schlachtschweine unter 80 kg um 20 %, über 80 kg um 25 %. (Puntt 18 ber Leitsätze.) Im übrigen sei vor allem durch Erhöhung der Getreide- und Rartoffelpreise angustreben, daß jeder Unreig, biefe Rahrungsmittel gu verfüttern, wegfalle, ba fie bann gur menschlichen Ernahrung unmittelbar verwandt fich höher verwerteten als bei ihrer Berfütterung an die Tiere.

Bierüber angeftellte eingehenbe Beratungen führten im Binblid auf bie angesichts ber herrschenden Kartoffelnot unvermeidliche Beseitigung ber Berfütterungsprämie bagu, baß am 19. Marg 1917 der allgemeine Breisausgleich feine gesetliche Grundlage erhielt'). Damit hatten Die gesamten Bestrebungen in Gestalt eines einheitlich gegeneinander ausgeglichenen Breissnftems ihre Bermirklichung gefunden. Die regulierende Sentung ber Preise für Schlachtvieh bereits mit Abichluß ber laufenben Stallmaftperiode eintreten gu laffen, ericien zwedmäßig, und zwar traten die neuen Breife für Schweine am 1. Mai, fur Rinder am 1. Juli in Rraft. Beide Termine gusammenfallen gu laffen, erichien unratlich, wegen bes borher einsegenden überangebots, für deffen Abnahme und zwedmäßige Berwertung Borbereitungen getroffen werben mußten.

Der § 6 ber Berordnung befagt fich mit ben Schweinen, beren Stallhochftpreife, in vier Bewichtstlaffen geftaffelt, eine

Senfung um 20 bis 25 v. S. erfahren.3) Die örtlichen Ber-

ichiebenheiten im einzelnen zu berüdsichtigen, sowie Sochftpreise für Schweine über 100 kg Lebendgewicht und für fette Sauen und Gber festzusepen, ift dem Brafidenten bes Rriegsernahrungs= amts vorbehalten.

Unterm 5. April 1917 erging bann die Berordnung über die Schlachtvieh- und Rleischpreise für Schweine und Rinder1), welche die im § 6 der Märzverordnung aufgestellten Preisgrenzen im einzelnen ausbaut und feftlegt. Die Breife fur Schlacht= ichweine find barin, wie bisher, nach neun Erzeugungsgebieten in der Beife geftaffelt, daß im Often des Reiches die niedriaften, im Weften und Guben bie hochften Breife gelten. Bergleicht man Oftpreußen mit Elfaß = Lothringen, fo ergab fich bisher fur ein Zweizentnerschwein ein Breisunterschied von 17 M, mahrend er nunmehr 8 M beträgt. Denn ber Preisuntericied in derfelben Preistlaffe ift für zwei in der Staffelung unmittelbar aufeinanderfolgende Erzeugungsgebiete in ber neuen Berordnung auf je eine Mark herabgefest. Die Berordnung führt nur drei Gewichtsftaffeln ein, und zwar bis au 70 kg, über 70 bis 85 kg und über 85 kg. Die noch in der Margberordnung vorgesehene Staffel bis gu 60 kg ift meggefallen. Bereits bei einem Gewichte von 85 kg wird ber höchste Breis erreicht, sodaß eine Mästung über dieses Gewicht hinaus unrentabel wird. Im übrigen bewegen fich die Preise in bem bom Birtichaftsplan vorgezeichneten Rahmen. Nur für die bon ben ftaatlich zugelaffenen Maftungsorganisationen für die Beeresverwaltung gemästeten Schweine burfen die bisherigen höheren Breife, jedoch ohne Gemahrung besonderer Fettprämien bis gum 1. September 1917 weiter bezahlt merden. Bon folchen Schweinen abgesehen, werden Tiere über 100 kg faum noch mit Ruten gemäftet werden fonnen. Des weiteren wiederholt die Berordnung, die fich auch mit den Preisen fur Schlachtrinder befaßt, ichon bisher geltende allgemeine Breisvorschriften. Bur Festsetzung von Fleischhöchstpreisen find nach wie vor die Gemeinden verpflichtet.

Um 1. Mai 1917 traten die neuen herabgesetten Breife in Rraft. Bereits am 5. April mar die Berordnung erichienen. Die natürliche und beabsichtigte Folge bavon follte eine aus privatwirtschaftlichen Erwägungen fich ergebende Abstogung ber Bestände in den amischen beiden Beitpunkten liegenden Wochen fein.

<sup>1)</sup> Bgl. "Beitrage jur Rriegsmirtichaft", heft 6, fiber bie "Breis-verhaltniffe landwirtichaftlicher Erzeugniffe im Kriege".

<sup>2) &</sup>quot;Berordnung über die Breife ber landwirtichaftlichen Erzeugniffe aus ber Ernte1917und für Schlachtvieh", Bundesratsbrudfache Nr. 99und R. G. Bl. S. 243. 5) Die in ber Berordnung aufgeführten Breisgrengen bermirtlichen bie Berichlage ber Leitfage in etwas abgeanberter Form. Die oberen Breisftaffeln (bon 85-100 kg) meifen eine berhaltnismägig hohere Gentung auf, etwa 25 b. S., als die unteren, (bis 60, bon 60-70 und 70-80 kg), dieje etma 20 b. S.

<sup>11)</sup> R.G.BI. S. 319.

Gerade baburch hoffte man die Anpassung der Schweine= gahl an bie Suttermittelmenge gu erreichen. Go unerfreulich ber unvermeibliche Rudgang ber Schweinehaltung für unfere funftige Fleifch- und Fettberforgung auch fein mag, - bie Darlegungen haben gezeigt, bag unter dem Drude ber Berhaltniffe eine Gicherftellung ber Bolfsernahrung anbers nicht Bu erreichen ift. Die physiologisch begrundete rasche Bermehrungsmöglichfeit der Schweine — wie fie fich ja im Berlauf der Kriegsjahre immer wieder gezeigt hat, bietet eine Gewähr bafur, bag ein Biederaufblühen ber Bucht unter veranderten Berhaltniffen unschwer wieder möglich fein wird. Fleisch und Gett werden allerdings zunächst fnapp werben, aber Brotgetreibe und Rartoffeln muffen vorhanden fein. Die sichere Fettverforgung ber Ruftungsinduftrie muß funftig hinter die Rotwendigfeit ausreichender Brot- und Rartoffelberforgung gurudtreten. Denn Rartoffeln und Brot find fur ben Menfchen nötiger noch als Bleifch und felbit Fett. Das haben bie gemachten Erfahrungen gelehrt.

#### Lebenslauf.

Am 25. Juli 1895 wurde ich zu Darmstadt als Sohn des Geheimen Landeskulturrats Dr. phil. Adolf Rlaas geboren. 3d bin protestantischer Konfession. Nach dreijährigem Besuch der Chmnafial-Borichule trat ich Oftern 1904 in das Großh. Reue Gymnafium zu Darmftadt ein, bas ich nach beftandener Reifeprüfung Oftern 1913 in der Absicht, Offigier zu werden, verließ. Bunadift hörte ich im Sommerfemefter 1913 Borlefungen in der juriftischen Fakultät der Universität Erlangen, und zwar bei ben Professoren Dertmann und Allfeld, um dann im Berbft 1913 als Kahnenjunker in das Rgl. Bahr. 6. Chevaulegers-Regiment eingutreten. Mus Gefundheitsrüdfichten alsbald gezwungen, bas rechts- und staatswiffenschaftliche Studium wieder aufzunehmen, fehrte ich im Wintersemester 1913/14 an die Universität Erlangen gurud. Dort horte ich bei ben Professoren Allfeld, Rubler, Sehling und Senfel. Im Sommerfemefter 1914 ftudierte ich in Freiburg i. Br. und besuchte Borlejungen der Professoren M. Schulte, Rofin, v. Schulze-Bavernit und Lenel. Nach Rriegsausbruch war ich furze Zeit Kriegsfreiwilliger in Darmftadt, dann als Bolontar an der Großherzoglichen Landesverficherungsanftalt bajelbst tätig. Im Wintersemester 1914/15 jeste ich mein Studium an der Universität Beidelberg fort, wo ich bei den Brofefforen Beinsheimer, v. Lilienthal, v. Rirchenheim, Affolter, Gothein, Troeltich, Onden und Altmann Borlefungen besuchte. In den folgenden brei Semeftern - Sommerfemefter 1915, Bintersemester 1915/16 und Sommersemester 1916 - besuchte ich die Universität Giegen, um bei ben Profesoren Leift, Mittermaier, Subner, Fifcher, Gmelin, Rojenberg und Cfalmeit mein Studium fortzuseben und zu beenden. Um 13. Rovember 1916 bestand ich dort die juriftische Fakultätsprüfung. Unmittelbar nach bestandenem Referendaregamen murde ich vom Bräfidenten bes Rriegsernährungsamts als Silfsarbeiter nad Berlin berufen. Bu diefem 3med murbe mir bom Gr. Ministerium ber Juftig unterm 17. November 1916 Urlaub auf die Dauer eines Jahres erteilt, nachdem mir unter bem gleichen Datum ber Bors bereitungsbienft beim Großb. Umtsgericht Darmftadt I geftattet worden war. Um Rriegsernährungsamt bin ich noch heute bei Professor Dr. Stalweit mit ber "wissenschaftlichen (geschichtlichen) Bearbeitung der Rriegsernährungefragen" beichäftigt.

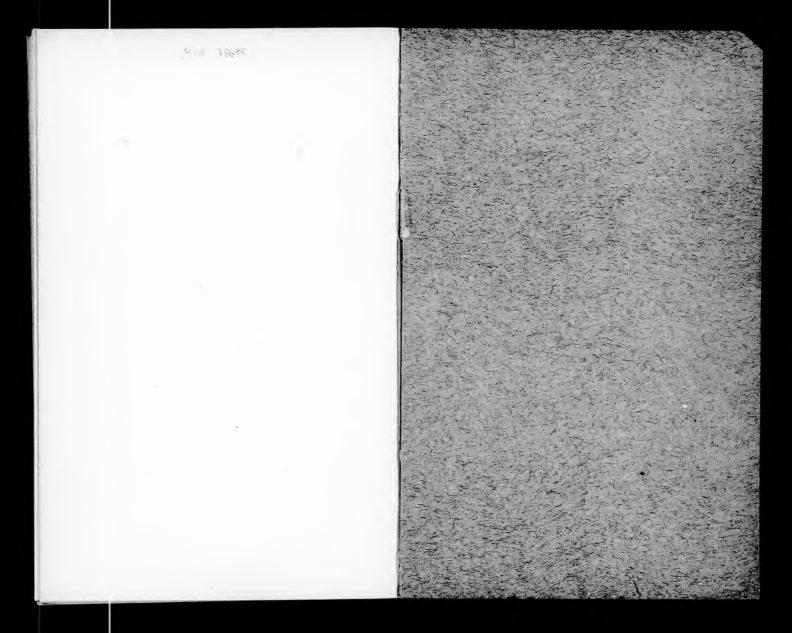

Bilbeim Greve, Rönigl. Sofbuchbruderei, Berlin SW 68.

# END OF TITLE